



Presented to The Library of the University of Toronto

by

Professor G. H. Needler

NDBOUNI AT THE





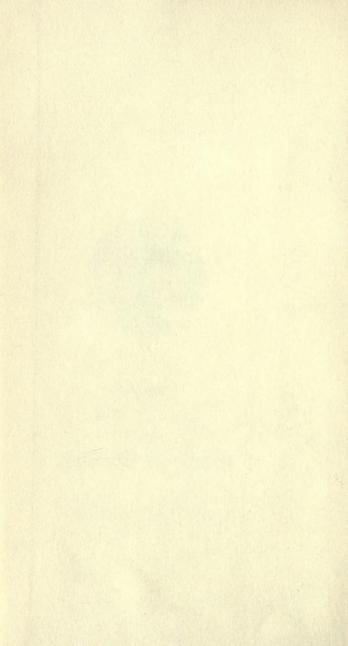

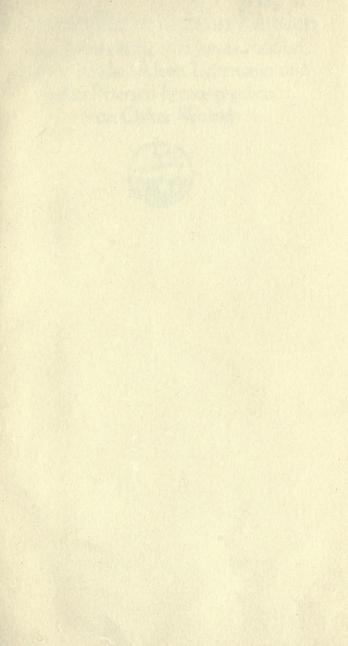



Heines Werke in zehn Bänden
Unter Mitwirkung von Jonas Fränkel,
Ludwig Krähe, Albert Leitzmann und
Julius Petersen herausgegeben
von Oskar Walzel



nobaliti adar al ada W consti

# Heinrich Heines Sämtliche Werke/Zweiter Band



326456

Im Insel = Verlag / Leipzig 1912

Heinsteh Heines Sänniliohe Werke/Eweiter Band



306456

m Insel «Verlag / Leipzig igiz

# Neue Gedichte



# Neuer Frühling



Prolog 4

In Gemäldegalerieen Siehst du oft das Bild des Manns, Der zum Kampfe wollte ziehen, Wohlbewehrt mit Schild und Lanz.

Doch ihn necken Amoretten, Rauben Lanze ihm und Schwert, Binden ihn mit Blumenketten, Wie er auch sich mürrisch wehrt.

So, in holden Hindernissen, Wind ich mich in Lust und Leid, Während Andre kämpfen müssen In dem großen Kampf der Zeit.

T

Unterm weißen Baume sitzend, Hörst du fern die Winde schrillen, Siehst, wie oben stumme Wolken Sich in Nebeldecken hüllen;

Siehst, wie unten ausgestorben Wald und Flur, wie kahl geschoren; — Um dich Winter, in dir Winter, Und dein Herz ist eingefroren.

Plötzlich fallen auf dich nieder Weiße Flocken, und verdrossen Meinst du schon, mit Schneegestöber Hab der Baum dich übergossen.

Doch es ist kein Schneegestöber, Merkst es bald mit freudgem Schrecken; Duftge Frühlingsblüten sind es, Die dich necken und bedecken.

Welch ein schauersüßer Zauber! Winter wandelt sich in Maie, Schnee verwandelt sich in Blüten, Und dein Herz es liebt aufs neue. П

In dem Walde sprießt und grünt es Fast jungfräulich lustbeklommen; Doch die Sonne lacht herunter: Junger Frühling, sei willkommen!

Nachtigall! auch dich schon hör ich, Wie du flötest seligtrübe, Schluchzend langgezogne Töne, Und dein Lied ist lauter Liebe!

# III A

Die schönen Augen der Frühlingsnacht, Sie schauen so tröstend nieder: Hat dich die Liebe so kleinlich gemacht, Die Liebe sie hebt dich wieder.

Auf grüner Linde sitzt und singt Die süße Philomele; Wie mir das Lied zur Seele dringt, So dehnt sich wieder die Seele.

#### IV

Ich lieb eine Blume, doch weiß ich nicht welche; Das macht mir Schmerz. Ich schau in alle Blumenkelche, Und such ein Herz.

Es duften die Blumen im Abendscheine, Die Nachtigall schlägt. Ich such ein Herz so schön wie das meine, So schön bewegt.

Die Nachtigall schlägt, und ich verstehe Den süßen Gesang; Uns beiden ist so bang und wehe, So weh und bang.

#### V

Gekommen ist der Maie, Die Blumen und Bäume blühn, Und durch die Himmelsbläue Die rosigen Wolken ziehn.

Die Nachtigallen singen Herab aus der laubigen Höh, Die weißen Lämmer springen Im weichen grünen Klee.

Ich kann nicht singen und springen, Ich liege krank im Gras; Ich höre fernes Klingen, Mir träumt, ich weiß nicht was.

#### VI

Leise zieht durch mein Gemüt Liebliches Geläute. Klinge, kleines Frühlingslied, Kling hinaus ins Weite.

Kling hinaus, bis an das Haus, Wo die Blumen sprießen. Wenn du eine Rose schaust, Sag, ich laß sie grüßen.

#### VII

Der Schmetterling ist in die Rose verliebt, Umflattert sie tausendmal, Ihn selber aber, goldig zart, Umflattert der liebende Sonnenstrahl.

Jedoch, in wen ist die Rose verliebt? Das wüßt ich gar zu gern. Ist es die singende Nachtigall? Ist es der schweigende Abendstern?

Ich weiß nicht, in wen die Rose verliebt; Ich aber lieb euch all: Rose, Schmetterling, Sonnenstrahl, Abendstern und Nachtigall. VIII 4

Es erklingen alle Bäume, Und es singen alle Nester – Wer ist der Kapellenmeister In dem grünen Waldorchester?

Ist es dort der graue Kiebitz, Der beständig nickt so wichtig? Oder der Pedant, der dorten Immer kuckuckt, zeitmaßrichtig?

Ist es jener Storch, der ernsthaft, Und als ob er dirigieret, Mit dem langen Streckbein klappert, Während alles musizieret?

Nein, in meinem eignen Herzen Sitzt des Walds Kapellenmeister, Und ich fühl, wie er den Takt schlägt, Und ich glaube, Amor heißt er.

#### IX

»Im Anfang war die Nachtigall Und sang das Wort: Züküht! Züküht! Und wie sie sang, sproß überall Grüngras, Violen, Apfelblüt.

»Sie biß sich in die Brust, da floß Ihr rotes Blut, und aus dem Blut Ein schöner Rosenbaum entsproß; Dem singt sie ihre Liebesglut. »Uns Vögel all in diesem Wald Versöhnt das Blut aus jener Wund; Doch wenn das Rosenlied verhallt, Geht auch der ganze Wald zu Grund.«

So spricht zu seinem Spätzelein Im Eichennest der alte Spatz; Die Spätzin piepet manchmal drein, Sie hockt auf ihrem Ehrenplatz.

Sie ist ein häuslich gutes Weib Und brütet brav und schmollet nicht; Der Alte gibt zum Zeitvertreib Den Kindern Glaubensunterricht.

X

Es hat die warme Frühlingsnacht Die Blumen hervorgetrieben, Und nimmt mein Herz sich nicht in Acht, So wird es sich wieder verlieben.

Doch welche von den Blumen alln Wird mir das Herz umgarnen? Es wollen die singenden Nachtigalln Mich vor der Lilje warnen.

#### XI

Es drängt die Not, es läuten die Glocken, Und ach! ich hab den Kopf verloren! Der Frühling und zwei schöne Augen Sie haben sich wider mein Herz verschworen.

Der Frühling und zwei schöne Augen Verlocken mein Herz in neue Betörung! Ich glaube, die Rosen und Nachtigallen Sind tief verwickelt in dieser Verschwörung.

#### XII

Ach, ich sehne mich nach Tränen, Liebestränen, schmerzenmild, Und ich fürchte, dieses Sehnen Wird am Ende noch erfüllt.

Ach, der Liebe süßes Elend Und der Liebe bittre Lust Schleicht sich wieder, himmlisch quälend, In die kaum genesne Brust.

#### XIII

Die blauen Frühlingsaugen Schaun aus dem Gras hervor; Das sind die lieben Veilchen, Die ich zum Strauß erkor.

Ich pflücke sie und denke, Und die Gedanken all, Die mir im Herzen seufzen, Singt laut die Nachtigall.

Ja, was ich denke, singt sie Lautschmetternd, daß es schallt; Mein zärtliches Geheimnis Weiß schon der ganze Wald.

#### XIV

Wenn du mir vorüberwandelst, Und dein Kleid berührt mich nur, Jubelt dir mein Herz, und stürmisch Folgt es deiner schönen Spur.

Dann drehst du dich um, und schaust mich Mit den großen Augen an, Und mein Herz ist so erschrocken, Daß es kaum dir folgen kann.

#### XV

Die schlanke Wasserlilje Schaut träumend empor aus dem See; Da grüßt der Mond herunter Mit lichtem Liebesweh.

Verschämt senkt sie das Köpfchen Wieder hinab zu den Welln — Da sieht sie zu ihren Füßen Den armen blassen Geselln.

# XVI

Wenn du gute Augen hast, Und du schaust in meine Lieder, Siehst du eine junge Schöne Drinnen wandeln auf und nieder.

Wenn du gute Ohren hast, Kannst du gar die Stimme hören, Und ihr Seufzen, Lachen, Singen Wird dein armes Herz betören.

Denn sie wird, mit Blick und Wort, Wie mich selber dich verwirren; Ein verliebter Frühlingsträumer Wirst du durch die Wälder irren.

## XVII 🦃

Was treibt dich umher, in der Frühlingsnacht? Du hast die Blumen toll gemacht, Die Veilchen, sie sind erschrocken! Die Rosen, sie sind vor Scham so rot, Die Liljen, sie sind so blaß wie der Tod, Sie klagen und zagen und stocken!

O, lieber Mond, welch frommes Geschlecht Sind doch die Blumen! Sie haben Recht, Ich habe Schlimmes verbrochen! Doch konnt ich wissen, daß sie gelauscht, Als ich, von glühender Liebe berauscht, Mit den Sternen droben gesprochen?

#### XVIII

Mit deinen blauen Augen Siehst du mich lieblich an, Da wird mir so träumend zu Sinne, Daß ich nicht sprechen kann.

An deine blauen Augen Gedenk ich allerwärts; – Ein Meer von blauen Gedanken Ergießt sich über mein Herz.

## XIX

Wieder ist das Herz bezwungen, Und der öde Groll verrauchet, Wieder zärtliche Gefühle Hat der Mai mir eingehauchet.

Spät und früh durcheil ich wieder Die besuchtesten Alleen, Unter jedem Strohhut such ich Meine Schöne zu erspähen.

Wieder an dem grünen Flusse, Wieder steh ich an der Brücke – Ach, vielleicht fährt sie vorüber, Und mich treffen ihre Blicke.

Im Geräusch des Wasserfalles Hör ich wieder leises Klagen, Und mein schönes Herz versteht es, Was die weißen Wellen sagen.

Wieder in verschlungnen Gängen Hab ich träumend mich verloren, Und die Vögel in den Büschen Spotten des verliebten Toren.

#### XX

Die Rose duftet – doch ob sie empfindet Das was sie duftet, ob die Nachtigall Selbst fühlt, was sich durch unsre Seele windet Bei ihres Liedes süßem Widerhall; –

Ich weiß es nicht. Doch macht uns gar verdrießlich Die Wahrheit oft! Und Ros und Nachtigall, Erlögen sie auch das Gefühl, ersprießlich Wär solche Lüge, wie in manchem Fall —

#### XXI

Weil ich dich liebe, muß ich fliehend Dein Antlitz meiden – zürne nicht. Wie paßt dein Antlitz, schön und blühend, Zu meinem traurigen Gesicht!

Weil ich dich liebe, wird so bläßlich, So elend mager mein Gesicht — Du fändest mich am Ende häßlich — Ich will dich meiden — zürne nicht.

#### XXII

Ich wandle unter Blumen Und blühe selber mit; Ich wandle wie im Traume, Und schwanke bei jedem Schritt.

O, halt mich fest, Geliebte! Vor Liebestrunkenheit Fall ich dir sonst zu Füßen, Und der Garten ist voller Leut.

#### XXIII

Wie des Mondes Abbild zittert In den wilden Meereswogen, Und er selber still und sicher Wandelt an dem Himmelsbogen:

Also wandelst du, Geliebte, Still und sicher, und es zittert Nur dein Abbild mir im Herzen, Weil mein eignes Herz erschüttert.

#### XXIV

Es haben unsre Herzen Geschlossen die heilge Allianz; Sie lagen fest aneinander, Und sie verstanden sich ganz.

Ach, nur die junge Rose, Die deine Brust geschmückt, Die arme Bundesgenossin, Sie wurde fast zerdrückt.

# XXV

Sag mir, wer einst die Uhren erfund, Die Zeitabteilung, Minute und Stund? Das war ein frierend trauriger Mann. Er saß in der Winternacht und sann, Und zählte der Mäuschen heimliches Quicken Und des Holzwurms ebenmäßiges Picken.

Sag mir, wer einst das Küssen erfund? Das war ein glühend glücklicher Mund; Er küßte und dachte nichts dabei. Es war im schönen Monat Mai, Die Blumen sind aus der Erde gesprungen, Die Sonne lachte, die Vögel sungen.

# XXVI

Wie die Nelken duftig atmen! Wie die Sterne, ein Gewimmel Goldner Bienen, ängstlich schimmern An dem veilchenblauen Himmel!

Aus dem Dunkel der Kastanien Glänzt das Landhaus, weiß und lüstern, Und ich hör die Glastür klirren Und die liebe Stimme flüstern.

Holdes Zittern, süßes Beben, Furchtsam zärtliches Umschlingen — Und die jungen Rosen lauschen, Und die Nachtigallen singen.

#### XXVII

Hab ich nicht dieselben Träume Schon geträumt von diesem Glücke? Warens nicht dieselben Bäume, Blumen, Küsse, Liebesblicke?

Schien der Mond nicht durch die Blätter Unsrer Laube hier am Bache? Hielten nicht die Marmorgötter Vor dem Eingang stille Wache?

Ach! ich weiß, wie sich verändern Diese allzuholden Träume, Wie mit kalten Schneegewändern Sich umhüllen Herz und Bäume;

Wie wir selber dann erkühlen Und uns fliehen und vergessen, Wir, die jetzt so zärtlich fühlen, Herz an Herz so zärtlich pressen.

#### XXVIII

Küsse, die man stiehlt im Dunkeln Und im Dunkeln wiedergibt, Solche Küsse wie beselgen Sie die Seele, wenn sie liebt!

Ahnend und erinnrungsüchtig, Denkt die Seele sich dabei Manches von vergangnen Tagen, Und von Zukunft mancherlei.

Doch das gar zu viele Denken Ist bedenklich, wenn man küßt; — Weine lieber, liebe Seele, Weil das Weinen leichter ist.

#### XXIX

Es war ein alter König, Sein Herz war schwer, sein Haupt war grau; Der arme alte König, Er nahm eine junge Frau.

Es war ein schöner Page, Blond war sein Haupt, leicht war sein Sinn; Er trug die seidne Schleppe Der jungen Königin.

Kennst du das alte Liedchen? Es klingt so süß, es klingt so trüb! Sie mußten beide sterben, Sie hatten sich viel zu lieb.

#### XXX

In meiner Erinnrung erblühen Die Bilder, die längst verwittert – Was ist in deiner Stimme, Das mich so tief erschüttert?

Sag nicht, daß du mich liebst! Ich weiß, das Schönste auf Erden, Der Frühling und die Liebe, Es muß zu Schanden werden.

Sag nicht, daß du mich liebst! Und küsse nur und schweige, Und lächle, wenn ich dir morgen Die welken Rosen zeige.

# XXXI

»Mondscheintrunkne Lindenblüten, Sie ergießen ihre Düfte, Und von Nachtigallenliedern Sind erfüllet Laub und Lüfte.

»Lieblich läßt es sich, Geliebter, Unter dieser Linde sitzen, Wenn die goldnen Mondeslichter Durch des Baumes Blätter blitzen,

»Sieh dies Lindenblatt! du wirst es Wie ein Herz gestaltet finden; Darum sitzen die Verliebten Auch am liebsten unter Linden.

»Doch du lächelst, wie verloren In entfernten Sehnsuchtträumen – Sprich, Geliebter, welche Wünsche Dir im lieben Herzen keimen?«

Ach, ich will es dir, Geliebte, Gern bekennen, ach, ich möchte, Daß ein kalter Nordwind plötzlich Weißes Schneegestöber brächte;

Und daß wir, mit Pelz bedecket Und im buntgeschmückten Schlitten, Schellenklingelnd, peitschenknallend, Über Fluß und Fluren glitten.

### XXXII

Durch den Wald, im Mondenscheine, Sah ich jüngst die Elfen reuten; Ihre Hörner hört ich klingen, Ihre Glöckchen hört ich läuten.

Ihre weißen Rößlein trugen Güldnes Hirschgeweih und flogen Rasch dahin, wie wilde Schwäne Kam es durch die Luft gezogen.

Lächelnd nickte mir die Köngin, Lächelnd, im Vorüberreuten. Galt das meiner neuen Liebe, Oder soll es Tod bedeuten?

#### XXXIII

Morgens send ich dir die Veilchen, Die ich früh im Wald gefunden, Und des Abends bring ich Rosen, Die ich brach in Dämmrungstunden.

Weißt du was die hübschen Blumen Dir Verblümtes sagen möchten? Treu sein sollst du mir am Tage Und mich lieben in den Nächten.

#### XXXIV

Der Brief, den du geschrieben, Er macht mich gar nicht bang; Du willst mich nicht mehr lieben, Aber dein Brief ist lang.

Zwölf Seiten, eng und zierlich! Ein kleines Manuskript! Man schreibt nicht so ausführlich, Wenn man den Abschied gibt.

#### XXXV

Sorge nie, daß ich verrate Meine Liebe vor der Welt, Wenn mein Mund ob deiner Schönheit Von Metaphern überquellt.

Unter einem Wald von Blumen Liegt, in still verborgner Hut, Jenes glühende Geheimnis, Jene tief geheime Glut.

Sprühn einmal verdächtge Funken Aus den Rosen – sorge nie! Diese Welt glaubt nicht an Flammen, Und sie nimmts für Poesie.

#### XXXVI

Wie die Tage macht der Frühling Auch die Nächte mir erklingen; Als ein grünes Echo kann er Bis in meine Träume dringen.

Nur noch märchensüßer flöten Dann die Vögel, durch die Lüfte Weht es sanfter, sehnsucht ilder Steigen auf die Veilchendüfte.

Auch die Rosen blühen röter, Eine kindlich güldne Glorie Tragen sie, wie Engelköpfchen Auf Gemälden der Historie –

Und mir selbst ist dann, als würd ich Eine Nachtigall und sänge Diesen Rosen meine Liebe, Träumend sing ich Wunderklänge —

Bis mich weckt das Licht der Sonne, Oder auch das holde Lärmen Jener andren Nachtigallen, Die vor meinem Fenster schwärmen.

#### XXXVII

Sterne mit den goldnen Füßchen Wandeln droben bang und sacht, Daß sie nicht die Erde wecken, Die da schläft im Schoß der Nacht.

Horchend stehn die stummen Wälder, Jedes Blatt ein grünes Ohr! Und der Berg, wie träumend streckt er Seinen Schattenarm hervor.

Doch was rief dort? In mein Herze Dringt der Töne Widerhall. War es der Geliebten Stimme, Oder nur die Nachtigall?

# XXXVIII

Ernst ist der Frühling, seine Träume Sind traurig, jede Blume schaut Von Schmerz bewegt, es bebt geheime Wehmut im Nachtigallenlaut.

O lächle nicht, geliebte Schöne, So freundlich heiter, lächle nicht! O, weine lieber, eine Träne Küß ich so gern dir vom Gesicht.

#### XXXIX

Schon wieder bin ich fortgerissen Vom Herzen, das ich innig liebe, Schon wieder bin ich fortgerissen — O wüßtest du, wie gern ich bliebe.

Der Wagen rollt, es dröhnt die Brücke, Der Fluß darunter fließt so trübe; Ich scheide wieder von dem Glücke, Vom Herzen, das ich innig liebe.

Am Himmel jagen hin die Sterne, Als flöhen sie vor meinem Schmerze – Leb wohl, Geliebte! In der Ferne, Wo ich auch bin, blüht dir mein Herze.

#### XL

Die holden Wünsche blühen, Und welken wieder ab, Und blühen und welken wieder — So geht es bis ans Grab.

Das weiß ich, und das vertrübet Mir alle Lieb und Lust; Mein Herz ist so klug und witzig, Und verblutet in meiner Brust.

## XLI

Wie ein Greisenantlitz droben Ist der Himmel anzuschauen, Roteinäugig und umwoben Von dem Wolkenhaar, dem grauen.

Blickt er auf die Erde nieder, Müssen welken Blum und Blüte, Müssen welken Lieb und Lieder In dem menschlichen Gemüte.

#### XLII

Verdroßnen Sinn im kalten Herzen hegend, Reis ich verdrießlich durch die kalte Welt, Zu Ende geht der Herbst, ein Nebel hält Feuchteingehüllt die abgestorbne Gegend.

Die Winde pfeifen, hin und her bewegend Das rote Laub, das von den Bäumen fällt, Es seufzt der Wald, es dampft das kahle Feld, Nun kommt das Schlimmste noch, es regent.

#### XLIII

Spätherbstnebel, kalte Träume, Überfloren Berg und Tal, Sturm entblättert schon die Bäume, Und sie schaun gespenstisch kahl.

Nur ein einzger, traurig schweigsam Einzger Baum steht unentlaubt, Feucht von Wehmutstränen gleichsam, Schüttelt er sein grünes Haupt.

Ach, mein Herz gleicht dieser Wildnis, Und der Baum, den ich dort schau Sommergrün, das ist dein Bildnis, Vielgeliebte, schöne Frau!

# XLIV 2

Himmel grau und wochentäglich! Auch die Stadt ist noch dieselbe! Und noch immer blöd und kläglich Spiegelt sie sich in der Elbe.

Lange Nasen, noch langweilig Werden sie wie sonst geschneuzet, Und das duckt sich noch scheinheilig, Oder bläht sich, stolz gespreizet.

Schöner Süden! wie verehr ich Deinen Himmel, deine Götter, Seit ich diesen Menschenkehricht Wiederseh, und dieses Wetter!



# Verschiedene



## Seraphine

I If

Wandl ich in dem Wald des Abends, In dem träumerischen Wald, Immer wandelt mir zur Seite Deine zärtliche Gestalt.

Ist es nicht dein weißer Schleier? Nicht dein sanftes Angesicht? Oder ist es nur der Mondschein, Der durch Tannendunkel bricht?

Sind es meine eignen Tränen, Die ich leise rinnen hör? Oder gehst du, Liebste, wirklich Weinend neben mir einher?

## II

An dem stillen Meeresstrande Ist die Nacht heraufgezogen, Und der Mond bricht aus den Wolken, Und es flüstert aus den Wogen:

Jener Mensch dort, ist er närrisch, Oder ist er gar verliebet, Denn er schaut so trüb und heiter, Heiter und zugleich betrübet?

Doch der Mond der lacht herunter, Und mit heller Stimme spricht er: Jener ist verliebt und närrisch, Und noch obendrein ein Dichter.

Ш

Das ist eine weiße Möwe, Die ich dort flattern seh Wohl über die dunklen Fluten; Der Mond steht hoch in der Höh.

Der Haifisch und der Roche, Die schnappen hervor aus der See, Es hebt sich, es senkt sich die Möwe; Der Mond steht hoch in der Höh.

O, liebe, flüchtige Seele, Dir ist so bang und weh! Zu nah ist dir das Wasser, Der Mond steht hoch in der Höh.

## IV

Daß du mich liebst, das wußt ich, Ich hatt es längst entdeckt; Doch als du mirs gestanden, Hat es mich tief erschreckt.

Ich stieg wohl auf die Berge Und jubelte und sang; Ich ging ans Meer und weinte Beim Sonnenuntergang.

Mein Herz ist wie die Sonne So flammend anzusehn, Und in ein Meer von Liebe Versinkt es groß und schön. V

Wie neubegierig die Möwe Nach uns herüberblickt, Weil ich an deine Lippen So fest mein Ohr gedrückt!

Sie möchte gerne wissen, Was deinem Mund entquillt, Ob du mein Ohr mit Küssen Oder mit Worten gefüllt?

Wenn ich nur selber wüßte, Was mir in die Seele zischt! Die Worte und die Küsse Sind wunderbar vermischt.

VI

Sie floh vor mir wie 'n Reh so scheu, Und wie ein Reh geschwinde! Sie kletterte von Klipp zu Klipp, Ihr Haar das flog im Winde.

Wo sich zum Meer der Felsen senkt, Da hab ich sie erreichet, Da hab ich sanft mit sanftem Wort Ihr sprödes Herz erweichet.

Hier saßen wir so himmelhoch, Und auch so himmelselig; Tief unter uns, ins dunkle Meer, Die Sonne sank allmählig. Tief unter uns, ins dunkle Meer, Versank die schöne Sonne; Die Wogen rauschten drüber hin, Mit ungestümer Wonne.

O weine nicht, die Sonne liegt Nicht tot in jenen Fluten; Sie hat sich in mein Herz versteckt Mit allen ihren Gluten.

VI

Auf diesem Felsen bauen wir Die Kirche von dem dritten, Dem dritten neuen Testament; Das Leid ist ausgelitten.

Vernichtet ist das Zweierlei, Das uns so lang betöret; Die dumme Leiberquälerei Hat endlich aufgehöret.

Hörst du den Gott im finstern Meer? Mit tausend Stimmen spricht er. Und siehst du über unserm Haupt Die tausend Gotteslichter?

Der heilge Gott der ist im Licht Wie in den Finsternissen; Und Gott ist alles was da ist; Er ist in unsern Küssen.

#### VIII

Graue Nacht liegt auf dem Meere, Und die kleinen Sterne glimmen. Manchmal tönen in dem Wasser Lange hingezogne Stimmen.

Dorten spielt der alte Nordwind Mit den blanken Meereswellen, Die wie Orgelpfeifen hüpfen, Die wie Orgelpfeifen schwellen.

Heidnisch halb und halb auch kirchlich Klingen diese Melodeien, Steigen mutig in die Höhe, Daß sich drob die Sterne freuen.

Und die Sterne, immer größer, Glühen auf mit Lustgewimmel, Und am Ende groß wie Sonnen Schweifen sie umher am Himmel.

Zur Musik, die unten tönet, Wirbeln sie die tollsten Weisen; Sonnennachtigallen sind es, Die dort oben strahlend kreisen.

Und das braust und schmettert mächtig, Meer und Himmel hör ich singen, Und ich fühle Riesenwollust Stürmisch in mein Herze dringen.

IX

Schattenküsse, Schattenliebe, Schattenleben, wunderbar! Glaubst du, Närrin, alles bliebe Unverändert, ewig wahr?

Was wir lieblich fest besessen, Schwindet hin, wie Träumerein, Und die Herzen, die vergessen, Und die Augen schlafen ein.

x

Das Fräulein stand am Meere Und seufzte lang und bang, Es rührte sie so sehre Der Sonnenuntergang.

Mein Fräulein! sein Sie munter, Das ist ein altes Stück; Hier vorne geht sie unter Und kehrt von hinten zurück.

XI 1

Mit schwarzen Segeln segelt mein Schiff Wohl über das wilde Meer; Du weißt, wie sehr ich traurig bin, Und kränkst mich doch so schwer.

Dein Herz ist treulos wie der Wind Und flattert hin und her; Mit schwarzen Segeln segelt mein Schiff Wohl über das wilde Meer.

#### XII

Wie schändlich du gehandelt, Ich hab es den Menschen verhehlet, Und bin hinausgefahren aufs Meer, Und hab es den Fischen erzählet.

Ich laß dir den guten Namen Nur auf dem festen Lande; Aber im ganzen Ozean Weiß man von deiner Schande.

## XIII A

Es ziehen die brausenden Wellen Wohl nach dem Strand; Sie schwellen und zerschellen Wohl auf dem Sand.

Sie kommen groß und kräftig, Ohn Unterlaß; Sie werden endlich heftig — Was hilft uns das?

# XIV A

Es ragt ins Meer der Runenstein, Da sitz ich mit meinen Träumen. Es pfeift der Wind, die Möwen schrein, Die Wellen, die wandern und schäumen.

Ich habe geliebt manch schönes Kind Und manchen guten Gesellen — Wo sind sie hin? Es pfeift der Wind, Es schäumen und wandern die Wellen.

## XV

Das Meer erstrahlt im Sonnenschein, Als ob es golden wär. Ihr Brüder, wenn ich sterbe, Versenkt mich in das Meer.

Hab immer das Meer so lieb gehabt, Es hat mit sanfter Flut So oft mein Herz gekühlet; Wir waren einander gut.

## Angelique

I

Nun der Gott mir günstig nicket, Soll ich schweigen wie ein Stummer, Ich, der, als ich unbeglücket, So viel sang von meinem Kummer,

Daß mir tausend arme Jungen Gar verzweifelt nachgedichtet, Und das Leid, das ich besungen, Noch viel Schlimmres angerichtet!

O, ihr Nachtigallenchöre, Die ich trage in der Seele, Daß man eure Wonne höre, Jubelt auf mit voller Kehle!

П

Wie rasch du auch vorüberschrittest, Noch einmal schautest du zurück, Der Mund, wie fragend, kühngeöffnet, Stürmischer Hochmut in dem Blick.

O, daß ich nie zu fassen suchte Das weiße flüchtige Gewand! Die holde Spur der kleinen Füße, O, daß ich nie sie wiederfand!

Verschwunden ist ja deine Wildheit, Bist wie die Andern zahm und klar, Und sanft und unerträglich gütig, Und ach! nun liebst du mich sogar!

III

Nimmer glaub ich, junge Schöne, Was die spröde Lippe spricht; Solche große schwarze Augen, Solche hat die Tugend nicht.

Diese braungestreifte Lüge, Streif sie ab; ich liebe dich. Laß dein weißes Herz mich küssen — Weißes Herz, verstehst du mich?

IV 7

Ich halte ihr die Augen zu Und küß sie auf den Mund; Nun läßt sie mich nicht mehr in Ruh, Sie fragt mich um den Grund.

Von Abend spät bis Morgens fruh, Sie fragt zu jeder Stund: Was hältst du mir die Augen zu, Wenn du mir küßt den Mund?

Ich sag ihr nicht, weshalb ichs tu, Weiß selber nicht den Grund — Ich halte ihr die Augen zu Und küß sie auf den Mund.

## V

Wenn ich, beseligt von schönen Küssen, In deinen Armen mich wohl befinde, Dann mußt du mir nie von Deutschland reden; — Ich kanns nicht vertragen — es hat seine Gründe.

Ich bitte dich, laß mich mit Deutschland in Frieden! Du mußt mich nicht plagen mit ewigen Fragen Nach Heimat, Sippschaft und Lebensverhältnis; — Es hat seine Gründe — ich kanns nicht vertragen.

Die Eichen sind grün, und blau sind die Augen Der deutschen Frauen; sie schmachten gelinde Und seufzen von Liebe, Hoffnung und Glauben; — Ich kanns nicht vertragen — es hat seine Gründe.

#### VI

Während ich nach andrer Leute, Andrer Leute Schätze spähe, Und vor fremden Liebestüren Schmachtend auf= und niedergehe:

Treibts vielleicht die andren Leute Hin und her an andrem Platze, Und vor meinen eignen Fenstern Äugeln sie mit meinem Schatze.

Das ist menschlich! Gott im Himmel Schütze uns auf allen Wegen! Gott im Himmel geb uns Allen, Geb uns Allen Glück und Segen!

VII 3

Ja freilich, du bist mein Ideal, Habs dir ja oft bekräftigt Mit Küssen und Eiden sonder Zahl; Doch heute bin ich beschäftigt.

Komm morgen zwischen zwei und drei, Dann sollen neue Flammen Bewähren meine Schwärmerei; Wir essen nachher zusammen.

Wenn ich Billete bekommen kann, Bin ich sogar kapabel Dich in die Oper zu führen alsdann: Man gibt Robert-le-Diable.

Es ist ein großes Zauberstück Voll Teufelslust und Liebe; Von Meyerbeer ist die Musik, Der schlechte Text von Scribe.

VIII

Schaff mich nicht ab, wenn auch den Durst Gelöscht der holde Trunk; Behalt mich noch ein Vierteljahr, Dann hab auch ich genung.

Kannst du nicht mehr Geliebte sein, Sei Freundin mir sodann; Hat man die Liebe durchgeliebt, Fängt man die Freundschaft an.

#### IX

Dieser Liebe toller Fasching, Dieser Taumel unsrer Herzen, Geht zu Ende, und ernüchtert Gähnen wir einander an!

Ausgetrunken ist der Kelch, Der mit Sinnenrausch gefüllt war, Schäumend, lodernd, bis am Rande; Ausgetrunken ist der Kelch.

Es verstummen auch die Geigen, Die zum Tanze mächtig spielten, Zu dem Tanz der Leidenschaft; Auch die Geigen, sie verstummen.

Es erlöschen auch die Lampen, Die das wilde Licht ergossen Auf den bunten Mummenschanz; Auch die Lampen, sie erlöschen.

Morgen kommt der Aschenmittwoch, Und ich zeichne deine Stirne Mit dem Aschenkreuz und spreche: Weib, bedenke, daß du Staub bist.

I

I

Diese schönen Gliedermassen Kolossaler Weiblichkeit Sind jetzt, ohne Widerstreit, Meinen Wünschen überlassen.

Wär ich, leidenschaftentzügelt, Eigenkräftig ihr genaht, Ich bereute solche Tat! Ja, sie hätte mich geprügelt.

Welcher Busen, Hals und Kehle! (Höher seh ich nicht genau.) Eh ich ihr mich anvertrau, Gott empfehl ich meine Seele.

H

Am Golfe von Biskaya Hat sie den Tag erblickt; Sie hat schon in der Wiege Zwei junge Katzen erdrückt.

Sie lief mit bloßen Füßen Wohl über die Pyrenän; Drauf ließ sie als junge Riesin In Perpignan sich sehn.

Jetzt ist sie die größte Dame Im Faubourg Saint=Denis; Sie kostet dem kleinen Sir William Schon dreizehntausend Louis.

### III if

Manchmal wenn ich bei Euch bin, Großgeliebte, edle Doña, Wie erinnernd schweift mein Sinn Nach dem Marktplatz zu Bologna.

Dorten ist ein großer Brunn, Fonte del Gigante heißt er, Obendrauf steht ein Neptun Von Johann, dem alten Meister.

ī

Ehmals glaubt ich, alle Küsse, Die ein Weib uns gibt und nimmt, Seien uns, durch Schicksalsschlüsse, Schon urzeitlich vorbestimmt,

Küsse nahm ich und ich küßte So mit Ernst in jener Zeit, Als ob ich erfüllen müßte Taten der Notwendigkeit.

Jetzo weiß ich, überflüssig, Wie so manches, ist der Kuß, Und mit leichtern Sinnen küß ich, Glaubenlos im Überfluß.

H 34

Wir standen an der Straßeneck Wohl über eine Stunde; Wir sprachen voller Zärtlichkeit Von unsrem Seelenbunde.

Wir sagten uns viel hundertmal, Daß wir einander lieben; Wir standen an der Straßeneck, Und sind da stehn geblieben.

Die Göttin der Gelegenheit, Wie 'n Zöfchen, flink und heiter, Kam sie vorbei und sah uns stehn, Und lachend ging sie weiter. Ш

In meinen Tagesträumen, In meinem nächtlichen Wachen, Stets klingt mir in der Seele Dein allerliebstes Lachen.

Denkst du noch Montmorencys, Wie du auf dem Esel rittest, Und von dem hohen Sattel Hinab in die Disteln glittest?

Der Esel blieb ruhig stehen, Fing an die Disteln zu fressen – Dein allerliebstes Lachen Werde ich nie vergessen.

#### IV

(Sie spricht:)

Steht ein Baum im schönen Garten, Und ein Apfel hängt daran, Und es ringelt sich am Aste Eine Schlange, und ich kann Von den süßen Schlangenaugen Nimmer wenden meinen Blick, Und das zischelt so verheißend Und das lockt wie holdes Glück!

(Die Andre spricht:)
Dieses ist die Frucht des Lebens,
Koste ihre Süßigkeit,
Daß du nicht so ganz vergebens
Lebtest deine Lebenszeit!
Schönes Kindchen, fromme Taube,
Kost einmal und zittre nicht —
Folge meinem Rat und glaube
Was die kluge Muhme spricht.

V d

Neue Melodieen spiel ich Auf der neugestimmten Zither. Alt ist der Text! Es sind die Worte Salomos: das Weib ist bitter.

Ungetreu ist sie dem Freunde, Wie sie treulos dem Gemahle! Wermut sind die letzten Tropfen In der Liebe Goldpokale.

Also wahr ist jene Sage Von dem dunklen Sündenfluche, Den die Schlange dir bereitet, Wie es steht im alten Buche?

Kriechend auf dem Bauch, die Schlange, Lauscht sie noch in allen Büschen, Kost mit dir noch jetzt wie weiland, Und du hörst sie gerne zischen.

Ach, es wird so kalt und dunkel! Um die Sonne flattern Raben, Und sie krächzen. Lust und Liebe Ist auf lange jetzt begraben.

## VI 4

Nicht lange täuschte mich das Glück, Das du mir zugelogen, Dein Bild ist wie ein falscher Traum Mir durch das Herz gezogen.

Der Morgen kam, die Sonne schien, Der Nebel ist zerronnen; Geendigt hatten wir schon längst, Eh wir noch kaum begonnen. I -2

Meinen schönsten Liebesantrag Suchst du ängstlich zu verneinen; Frag ich dann: ob das ein Korb sei? Fängst du plötzlich an zu weinen.

Selten bet ich, drum erhör mich, Lieber Gott! Hilf dieser Dirne, Trockne ihre süßen Tränen Und erleuchte ihr Gehirne.

II

Überall wo du auch wandelst, Schaust du mich zu allen Stunden, Und je mehr du mich mißhandelst, Treuer bleib ich dir verbunden.

Denn mich fesselt holde Bosheit, Wie mich Güte stets vertrieben; Willst du sicher meiner los sein, Mußt du dich in mich verlieben.

III

Hol der Teufel deine Mutter, Hol der Teufel deinen Vater, Die so grausam mich verhindert, Dich zu schauen im Theater.

Denn sie saßen da und gaben, Breitgeputzt, nur seltne Lücken, Dich im Hintergrund der Loge, Süßes Liebchen, zu erblicken.

Und sie saßen da und schauten Zweier Liebenden Verderben, Und sie klatschten großen Beifall, Als sie beide sahen sterben.

#### IV

Geh nicht durch die böse Straße, Wo die schönen Augen wohnen — Ach! sie wollen allzugütig Dich mit ihrem Blitz verschonen.

Grüßen allerliebst herunter Aus dem hohen Fensterbogen, Lächeln freundlich (Tod und Teufel!), Sind dir schwesterlich gewogen.

Doch du bist schon auf dem Wege, Und vergeblich ist dein Ringen; Eine ganze Brust voll Elend Wirst du mit nach Hause bringen.

## V

Es kommt zu spät, was du mir lächelst, Was du mir seufzest, kommt zu spät! Längst sind gestorben die Gefühle, Die du so grausam einst verschmäht.

Zu spät kommt deine Gegenliebe! Es fallen auf mein Herz herab All deine heißen Liebesblicke, Wie Sonnenstrahlen auf ein Grab.

Nur wissen möcht ich: wenn wir sterben, Wohin dann unsre Seele geht? Wo ist das Feuer, das erloschen? Wo ist der Wind, der schon verweht?

## Yolante und Marie

I

Diese Damen, sie verstehen, Wie man Dichter ehren muß: Gaben mir ein Mittagessen, Mir und meinem Genius.

Ach! die Suppe war vortrefflich, Und der Wein hat mich erquickt, Das Geflügel, das war göttlich, Und der Hase war gespickt.

Sprachen, glaub ich, von der Dichtkunst, Und ich wurde endlich satt; Und ich dankte für die Ehre, Die man mir erwiesen hat.

II

In welche soll ich mich verlieben, Da beide liebenswürdig sind? Ein schönes Weib ist noch die Mutter, Die Tochter ist ein schönes Kind.

Die weißen, unerfahrnen Glieder, Sie sind so rührend anzusehn! Doch reizend sind geniale Augen, Die unsre Zärtlichkeit verstehn.

Es gleicht mein Herz dem grauen Freunde, Der zwischen zwei Gebündel Heu Nachsinnlich grübelt, welch von beiden Das allerbeste Futter sei.

## Ш

Die Flaschen sind leer, das Frühstück war gut, Die Dämchen sind rosig erhitzet; Sie lüften das Mieder mit Übermut, Ich glaube sie sind bespitzet.

Die Schulter wie weiß, die Brüstchen wie nett! Mein Herz erbebet vor Schrecken. Nun werfen sie lachend sich aufs Bett, Und hüllen sich ein mit den Decken.

Sie ziehen nun gar die Gardinen vor, Und schnarchen am End um die Wette. Da steh ich im Zimmer, ein einsamer Tor, Betrachte verlegen das Bette.

#### IV

Jugend, die mir täglich schwindet, Wird durch raschen Mut ersetzt, Und mein kühnrer Arm umwindet Noch viel schlankre Hüften jetzt.

Tat auch manche sehr erschrocken, Hat sie doch sich bald gefügt; Holder Zorn, verschämtes Stocken Wird von Schmeichelei besiegt.

Doch, wenn ich den Sieg genieße, Fehlt das Beste mir dabei. Ist es die verschwundne, süße, Blöde Jugendeselei?

I

Er steht so starr wie ein Baumstamm, In Hitz und Frost und Wind, Im Boden wurzelt die Fußzeh, Die Arme erhoben sind.

So quält sich Bagiratha lange, Und Bramah will enden sein Weh, Er läßt den Ganges fließen Herab von der Himmelshöh.

Ich aber, Geliebte, vergebens Martre und quäl ich mich ab, Aus deinen Himmelsaugen Fließt mir kein Tropfen herab.

II

Vierundzwanzig Stunden soll ich Warten auf das höchste Glück, Das mir blinzelnd süß verkündet, Blinzelnd süß der Seitenblick.

O! die Spräche ist so dürftig, Und das Wort ein plumpes Ding; Wird es ausgesprochen, flattert Fort der schöne Schmetterling.

Doch der Blick, der ist unendlich, Und er macht unendlich weit Deine Brust, wie einen Himmel Voll gestirnter Seligkeit.

#### Ш

Nicht mal einen einzgen Kuß, Nach so monatlangem Lieben! Und so bin ich Allerärmster Trocknen Mundes stehn geblieben.

Einmal kam das Glück mir nah — Schon konnt ich den Atem spüren — Doch es flog vorüber — ohne Mir die Lippen zu berühren.

#### IV

Emma, sage mir die Wahrheit: Ward ich närrisch durch die Liebe? Oder ist die Liebe selber Nur die Folge meiner Narrheit?

Ach! mich quälet, teure Emma, Außer meiner tollen Liebe, Außer meiner Liebestollheit, Obendrein noch dies Dilemma.

#### V

Bin ich bei dir, Zank und Not! Und ich will mich fort begeben! Doch das Leben ist kein Leben Fern von dir, es ist der Tod.

Grübelnd lieg ich in der Nacht, Zwischen Tod und Hölle wählend – Ach! ich glaube, dieses Elend Hat mich schon verrückt gemacht.

#### VI

Schon mit ihren schlimmsten Schatten Schleicht die böse Nacht heran; Unsre Seelen sie ermatten, Gähnend schauen wir uns an.

Du wirst alt und ich noch älter, Unser Frühling ist verblüht. Du wirst kalt und ich noch kälter, Wie der Winter näher zieht.

Ach, das Ende ist so trübe! Nach der holden Liebesnot Kommen Nöten ohne Liebe, Nach dem Leben kommt der Tod.

## Der Tannhäuser

Eine Legende (Geschrieben 1836)

I

Ihr guten Christen, laßt Euch nicht Von Satans List umgarnen! Ich sing Euch das Tannhäuserlied, Um Eure Seelen zu warnen.

Der edle Tannhäuser, ein Ritter gut, Wollt Lieb und Lust gewinnen, Da zog er in den Venusberg, Blieb sieben Jahre drinnen.

Frau Venus, meine schöne Frau, Leb wohl, mein holdes Leben! Ich will nicht länger bleiben bei dir, Du sollst mir Urlaub geben.

»Tannhäuser, edler Ritter mein, Hast heut mich nicht geküsset; Küß mich geschwind, und sage mir: Was du bei mir vermisset?

»Habe ich nicht den süßesten Wein Tagtäglich dir kredenzet? Und hab ich nicht mit Rosen dir Tagtäglich das Haupt bekränzet?«

Frau Venus, meine schöne Frau, Von süßem Wein und Küssen Ist meine Seele geworden krank; Ich schmachte nach Bitternissen. Wir haben zuviel gescherzt und gelacht, Ich sehne mich nach Tränen, Und statt mit Rosen möcht ich mein Haupt Mit spitzigen Dornen krönen.

»Tannhäuser, edler Ritter mein, Du willst dich mit mir zanken; Du hast geschworen viel tausendmal, Niemals von mir zu wanken.

»Komm, laß uns in die Kammer gehn, Zu spielen der heimlichen Minne; Mein schöner liljenweißer Leib Erheitert deine Sinne.«

Frau Venus, meine schöne Frau, Dein Reiz wird ewig blühen; Wie viele einst für dich geglüht, So werden noch viele glühen.

Doch denk ich der Götter und Helden, die einst Sich zärtlich daran geweidet, Dein schöner liljenweißer Leib, Er wird mir schier verleidet.

Dein schöner liljenweißer Leib Erfüllt mich fast mit Entsetzen, Gedenk ich, wie viele werden sich Noch späterhin dran ergetzen!

»Tannhäuser, edler Ritter mein, Das sollst du mir nicht sagen, Ich wollte lieber, du schlügest mich, Wie du mich oft geschlagen. »Ich wollte lieber, du schlügest mich, Als daß du Beleidigung sprächest, Und mir, undankbar kalter Christ, Den Stolz im Herzen brächest.

»Weil ich dich geliebet gar zu sehr, Hör ich nun solche Worte — Leb wohl, ich gebe Urlaub dir, Ich öffne dir selber die Pforte.«

#### П

Zu Rom, zu Rom, in der heiligen Stadt, Da singt es und klingelt und läutet: Da zieht einher die Prozession, Der Papst in der Mitte schreitet.

Das ist der fromme Papst Urban, Er trägt die dreifache Krone, Er trägt ein rotes Purpurgewand, Die Schleppe tragen Barone.

»O heiliger Vater, Papst Urban, Ich laß dich nicht von der Stelle, Du hörest zuvor meine Beichte an, Du rettest mich von der Hölle!«

Das Volk es weicht im Kreis zurück, Es schweigen die geistlichen Lieder: — Wer ist der Pilger bleich und wüst, Vor dem Papste kniet er nieder? »O heiliger Vater, Papst Urban, Du kannst ja binden und lösen, Errette mich von der Höllenqual Und von der Macht des Bösen.

»Ich bin der edle Tannhäuser genannt, Wollt Lieb und Lust gewinnen, Da zog ich in den Venusberg, Blieb sieben Jahre drinnen.

»Frau Venus ist eine schöne Frau, Liebreizend und anmutreiche; Wie Sonnenschein und Blumenduft Ist ihre Stimme, die weiche.

»Wie der Schmetterling flattert um eine Blum, Am zarten Kelch zu nippen, So flattert meine Seele stets Um ihre Rosenlippen.

»Ihr edles Gesicht umringeln wild Die blühend schwarzen Locken; Schaun dich die großen Augen an, Wird dir der Atem stocken.

»Schaun dich die großen Augen an, So bist du wie angekettet; Ich habe nur mit großer Not Mich aus dem Berg gerettet.

»Ich hab mich gerettet aus dem Berg, Doch stets verfolgen die Blicke Der schönen Frau mich überall, Sie winken: komm zurücke! »Ein armes Gespenst bin ich am Tag, Des Nachts mein Leben erwachet, Dann träum ich von meiner schönen Frau, Sie sitzt bei mir und lachet.

»Sie lacht so gesund, so glücklich, so toll, Und mit so weißen Zähnen! Wenn ich an dieses Lachen denk, So weine ich plötzliche Tränen.

»Ich liebe sie mit Allgewalt, Nichts kann die Liebe hemmen! Das ist wie ein wilder Wasserfall, Du kannst seine Fluten nicht dämmen;

»Er springt von Klippe zu Klippe herab, Mit lautem Tosen und Schäumen, Und bräch er tausendmal den Hals, Er wird im Laufe nicht säumen.

»Wenn ich den ganzen Himmel besäß, Frau Venus schenkt ich ihn gerne; Ich gäb ihr die Sonne, ich gäb ihr den Mond, Ich gäbe ihr sämtliche Sterne.

»Ich liebe sie mit Allgewalt, Mit Flammen, die mich verzehren, — Ist das der Hölle Feuer schon, Die Gluten, die ewig währen?

»O heiliger Vater, Papst Urban, Du kannst ja binden und lösen! Errette mich von der Höllenqual Und von der Macht des Bösen.« Der Papst hub jammernd die Händ empor, Hub jammernd an zu sprechen: »Tannhäuser, unglückselger Mann, Der Zauber ist nicht zu brechen.

»Der Teufel, den man Venus nennt, Er ist der Schlimmste von allen; Erretten kann ich dich nimmermehr Aus seinen schönen Krallen.

»Mit deiner Seele mußt du jetzt Des Fleisches Lust bezahlen, Du bist verworfen, du bist verdammt Zu ewigen Höllenqualen.«

#### Ш

Der Ritter Tannhäuser er wandelt so rasch Die Füße die wurden ihm wunde. Er kam zurück in den Venusberg Wohl um die Mitternachtstunde.

Frau Venus erwachte aus dem Schlaf, Ist schnell aus dem Bette gesprungen; Sie hat mit ihrem weißen Arm Den geliebten Mann umschlungen.

Aus ihrer Nase rann das Blut, Den Augen die Tränen entflossen; Sie hat mit Tränen und Blut das Gesicht Des geliebten Mannes begossen. Der Ritter legte sich ins Bett, Er hat kein Wort gesprochen. Frau Venus in die Küche ging, Um ihm eine Suppe zu kochen.

Sie gab ihm Suppe, sie gab ihm Brot, Sie wusch seine wunden Füße, Sie kämmte ihm das struppige Haar, Und lachte dabei so süße.

»Tannhäuser, edler Ritter mein, Bist lange ausgeblieben, Sag an, in welchen Landen du dich So lange herumgetrieben?«

Frau Venus, meine schöne Frau, Ich hab in Welschland verweilet; Ich hatte Geschäfte in Rom und bin Schnell wieder hierher geeilet.

Auf sieben Hügeln ist Rom gebaut, Die Tiber tut dorten fließen; Auch hab ich in Rom den Papst gesehn, Der Papst er läßt dich grüßen.

Auf meinem Rückweg sah ich Florenz, Bin auch durch Mailand gekommen, Und bin alsdann mit raschem Mut Die Schweiz hinaufgeklommen.

Und als ich über die Alpen zog, Da fing es an zu schneien, Die blauen Seen die lachten mich an, Die Adler krächzen und schreien. Und als ich auf dem Sankt-Gotthard stand, Da hört ich Deutschland schnarchen; Es schlief da unten in sanfter Hut Von sechsunddreißig Monarchen.

In Schwaben besah ich die Dichterschul, Gar liebe Geschöpfchen und Tröpfchen! Auf kleinen Kackstühlchen saßen sie dort, Fallhütchen auf den Köpfchen.

Zu Frankfurt kam ich am Schabbes an, Und aß dort Schalet und Klöse; Ihr habt die beste Religion, Auch lieb ich das Gänsegekröse.

In Dresden sah ich einen Hund, Der einst gehört zu den Bessern, Doch fallen ihm jetzt die Zähne aus, Er kann nur bellen und wässern.

Zu Weimar, dem Musenwitwensitz, Da hört ich viel Klagen erheben, Man weinte und jammerte: Goethe sei tot, Und Eckermann sei noch am Leben!

Zu Potsdam vernahm ich ein lautes Geschrei – Was gibt es? rief ich verwundert. »Das ist der Gans in Berlin, der liest Dort über das letzte Jahrhundert.«

Zu Göttingen blüht die Wissenschaft, Doch bringt sie keine Früchte. Ich kam dort durch in stockfinstrer Nacht, Sah nirgendswo ein Lichte. Zu Celle im Zuchthaus sah ich nur Hannoveraner – O Deutsche! Uns fehlt ein Nationalzuchthaus Und eine gemeinsame Peitsche!

Zu Hamburg frug ich: warum so sehr Die Straßen stinken täten? Doch Juden und Christen versicherten mir, Das käme von den Fleeten.

Zu Hamburg, in der guten Stadt, Wohnt mancher schlechte Geselle; Und als ich auf die Börse kam, Ich glaubte, ich wär noch in Celle.

Zu Hamburg sah ich Altona, Ist auch eine schöne Gegend; Ein andermal erzähl ich dir Was mir alldort begegent.

# Schöpfungslieder

I

Im Beginn schuf Gott die Sonne, Dann die nächtlichen Gestirne; Hierauf schuf er auch die Ochsen, Aus dem Schweiße seiner Stirne.

Später schuf er wilde Bestien, Löwen mit den grimmen Tatzen; Nach des Löwen Ebenbilde Schuf er hübsche kleine Katzen.

Zur Bevölkerung der Wildnis Ward hernach der Mensch erschaffen; Nach des Menschen holdem Bildnis Schuf er intressante Affen.

Satan sah dem zu und lachte: Ei, der Herr kopiert sich selber! Nach dem Bilde seiner Ochsen Macht er noch am Ende Kälber!

### П

Und der Gott sprach zu dem Teufel: Ich der Herr kopier mich selber, Nach der Sonne mach ich Sterne, Nach den Ochsen mach ich Kälber, Nach den Löwen mit den Tatzen Mach ich kleine liebe Katzen, Nach den Menschen mach ich Affen; Aber du kannst gar nichts schaffen.

## Ш

Ich hab mir zu Ruhm und Preis erschaffen Die Menschen, Löwen, Ochsen, Sonne; Doch Sterne, Kälber, Katzen, Affen Erschuf ich zu meiner eigenen Wonne.

## IV

Kaum hab ich die Welt zu schaffen begonnen, In einer Woche wars abgetan. Doch hatt ich vorher tief ausgesonnen Jahrtausendlang den Schöpfungsplan.

Das Schaffen selbst ist eitel Bewegung, Das stümpert sich leicht in kurzer Frist; Jedoch der Plan, die Überlegung, Das zeigt erst wer ein Künstler ist.

Ich hab allein dreihundert Jahre Tagtäglich drüber nachgedacht, Wie man am besten Doctores Juris Und gar die kleinen Flöhe macht.

## V

Sprach der Herr am sechsten Tage: Hab am Ende nun vollbracht Diese große, schöne Schöpfung, Und hab Alles gut gemacht.

Wie die Sonne rosengoldig In dem Meere widerstrahlt! Wie die Bäume grün und glänzend! Ist nicht Alles wie gemalt?

Sind nicht weiß wie Alabaster Dort die Lämmchen auf der Flur? Ist sie nicht so schön vollendet Und natürlich die Natur?

Erd und Himmel sind erfüllet Ganz von meiner Herrlichkeit, Und der Mensch er wird mich loben Bis in alle Ewigkeit!

## VI

Der Stoff, das Material des Gedichts, Das saugt sich nicht aus dem Finger; Kein Gott erschafft die Welt aus Nichts, So wenig wie irdische Singer.

Aus vorgefundenem Urweltsdreck Erschuf ich die Männerleiber, Und aus dem Männerrippenspeck Erschuf ich die schönen Weiber.

Den Himmel erschuf ich aus der Erd Und Engel aus Weiberentfaltung; Der Stoff gewinnt erst seinen Wert Durch künstlerische Gestaltung.

## VII

Warum ich eigentlich erschuf Die Welt, ich will es gern bekennen: Ich fühlte in der Seele brennen, Wie Flammenwahnsinn, den Beruf.

Krankheit ist wohl der letzte Grund Des ganzen Schöpferdrangs gewesen; Erschaffend konnte ich genesen, Erschaffend wurde ich gesund.

# Friedrike

(1823)

I

Verlaß Berlin, mit seinem dicken Sande Und dünnen Tee und überwitzgen Leuten, Die Gott und Welt, und was sie selbst bedeuten, Begriffen längst mit Hegelschem Verstande.

Komm mit nach Indien, nach dem Sonnenlande, Wo Ambrablüten ihren Duft verbreiten, Die Pilgerscharen nach dem Ganges schreiten, Andächtig und im weißen Festgewande.

Dort, wo die Palmen wehn, die Wellen blinken, Am heilgen Ufer Lotosblumen ragen Empor zu Indras Burg, der ewig blauen;

Dort will ich gläubig vor dir niedersinken, Und deine Füße drücken, und dir sagen: Madame! Sie sind die schönste aller Frauen! H

Der Ganges rauscht, mit klugen Augen schauen Die Antilopen aus dem Laub, sie springen Herbei mutwillig, ihre bunten Schwingen Entfaltend wandeln stolzgespreizte Pfauen.

Tief aus dem Herzen der bestrahlten Auen Blumengeschlechter, viele neue, dringen, Sehnsuchtberauscht ertönt Kokilas Singen – Ja, du bist schön, du schönste aller Frauen!

Gott Kama lauscht aus allen deinen Zügen, Er wohnt in deines Busens weißen Zelten, Und haucht aus dir die lieblichsten Gesänge;

Ich sah Wassant auf deinen Lippen liegen, In deinem Aug entdeck ich neue Welten, Und in der eignen Welt wirds mir zu enge.

## III

Der Ganges rauscht, der große Ganges schwillt, Der Himalaja strahlt im Abendscheine, Und aus der Nacht der Banianenhaine Die Elefantenherde stürzt und brüllt —

Ein Bild! Ein Bild! Mein Pferd für 'n gutes Bild! Womit ich dich vergleiche, Schöne, Feine, Dich Unvergleichliche, dich Gute, Reine, Die mir das Herz mit heitrer Lust erfüllt!

Vergebens siehst du mich nach Bildern schweifen, Und siehst mich mit Gefühl und Reimen ringen, — Und, ach! du lächelst gar ob meiner Qual!

Doch lächle nur! Denn wenn du lächelst, greifen Gandarven nach der Zither, und sie singen Dort oben in dem goldnen Sonnensaal.

# Katharina

I

Ein schöner Stern geht auf in meiner Nacht, Ein Stern, der süßen Trost herniederlacht Und neues Leben mir verspricht — O, lüge nicht!

Gleichwie das Meer dem Mond entgegenschwillt, So flutet meine Seele, froh und wild, Empor zu deinem holden Licht — O, lüge nicht!

## П

»Wollen Sie ihr nicht vorgestellt sein?« Flüsterte mir die Herzogin. — »Beileibe nicht, ich müßt ein Held sein, Ihr Anblick schon wirrt mir den Sinn.«

Das schöne Weib macht mich erbeben! Es ahnet mir, in ihrer Näh Beginnt für mich ein neues Leben, Mit neuer Lust, mit neuem Weh.

Es hält wie Angst mich von ihr ferne, Es treibt mich Sehnsucht hin zu ihr! Wie meines Schicksals wilde Sterne Erscheinen diese Augen mir.

Die Stirn ist klar. Doch es gewittert Dahinter schon der künftge Blitz, Der künftge Sturm, der mich erschüttert Bis in der Seele tiefsten Sitz. Der Mund ist fromm. Doch mit Entsetzen Unter den Rosen seh ich schon Die Schlangen, die mich einst verletzen Mit falschem Kuß, mit süßem Hohn.

Die Sehnsucht treibt. — Ich muß mich nähren Dem holden, unheilschwangern Ort — Schon kann ich ihre Stimme hören — Klingende Flamme ist ihr Wort.

Sie fragt: »Monsieur, wie ist der Name Der Sängerin, die eben sang?« Stotternd antworte ich der Dame: »Hab nichts gehört von dem Gesang.«

III #

Wie Merlin, der eitle Weise, Bin ich armer Nekromant Nun am Ende festgebannt In die eignen Zauberkreise.

Festgebannt zu ihren Füßen Lieg ich nun, und immerdar Schau ich in ihr Augenpaar; Und die Stunden, sie verfließen.

Stunden, Tage, ganze Wochen, Sie versließen wie ein Traum, Was ich rede, weiß ich kaum, Weiß auch nicht, was sie gesprochen.

Manchmal ist mir, als berühren Ihre Lippen meinen Mund — Bis in meiner Seele Grund Kann ich dann die Flammen spüren.

### IV

Du liegst mir so gern im Arme, Du liegst mir am Herzen so gern! Ich bin dein ganzer Himmel, Du bist mein liebster Stern.

Tief unter uns da wimmelt Das närrische Menschengeschlecht; Sie schreien und wüten und schelten, Und haben Alle Recht.

Sie klingeln mit ihren Kappen Und zanken ohne Grund; Mit ihren Kolben schlagen Sie sich die Köpfe wund.

Wie glücklich sind wir beide, Daß wir von ihnen so fern — Du birgst in deinem Himmel Das Haupt, mein liebster Stern!

### V

Ich liebe solche weiße Glieder, Der zarten Seele schlanke Hülle, Wildgroße Augen und die Stirne Umwogt von schwarzer Lockenfülle!

Du bist so recht die rechte Sorte, Die ich gesucht in allen Landen; Auch meinen Wert hat Euresgleichen So recht zu würdigen verstanden.

Du hast an mir den Mann gefunden, Wie du ihn brauchst. Du wirst mich reichlich Beglücken mit Gefühl und Küssen, Und dann verraten, wie gebräuchlich.

## VI

Der Frühling schien schon an dem Tor Mich freundlich zu erwarten. Die ganze Gegend steht im Flor Als wie ein Blumengarten.

Die Liebste sitzt an meiner Seit Im rasch hinrollenden Wagen; Sie schaut mich an voll Zärtlichkeit, Ihr Herz das fühl ich schlagen.

Das trillert und duftet so sonnenvergnügt! Das blinkt im grünen Geschmeide! Sein weißes Blütenköpfchen wiegt Der junge Baum mit Freude.

Die Blumen schaun aus der Erd hervor, Betrachten, neugierigen Blickes, Das schöne Weib, das ich erkor, Und mich, den Mann des Glückes,

Vergängliches Glück. Schon morgen klirrt Die Sichel über den Saaten, Der holde Frühling verwelken wird, Das Weib wird mich verraten.

### VII

Jüngstens träumte mir: spazieren In dem Himmelreiche ging ich, Ich mit dir — denn ohne dich Wär der Himmel eine Hölle.

Dort sah ich die Auserwählten, Die Gerechten und die Frommen, Die auf Erden ihren Leib Für der Seele Heil gepeinigt:

Kirchenväter und Apostel, Eremiten, Kapuziner, Alte Käuze, einge junge – Letztre sahn noch schlechter aus!

Lange heilige Gesichter, Breite Glatzen, graue Bärte, (Drunter auch verschiedne Juden) — Gingen streng an uns vorüber,

Warfen keinen Blick nach dir, Ob du gleich, mein schönes Liebchen, Tändelnd mir am Arme hingest, Tändelnd, lächelnd, kokettierend!

Nur ein Einzger sah dich an, Und es war der einzge schöne, Schöne Mann in dieser Schar; Wunderherrlich war sein Antlitz.

Menschengüte um die Lippen, Götterruhe in den Augen, Wie auf Magdalenen einst Schaute Jener auf dich nieder. Ach! ich weiß, er meint es gut — Keiner ist so rein und edel — Aber ich, ich wurde dennoch Wie von Eifersucht berühret —

Und ich muß gestehn, es wurde Mir im Himmel unbehaglich — Gott verzeih mirs! mich genierte Unser Heiland, Jesus Christus.

## VIII

Ein jeder hat zu diesem Feste Sein liebes Liebchen mitgebracht, Und freut sich der blühenden Sommernacht; — Ich wandle allein, mir fehlt das Beste.

Ich wandle allein gleich einem Kranken! Ich fliehe die Lust, ich fliehe den Tanz Und die schöne Musik und den Lampenglanz; — In England sind meine Gedanken.

Ich breche Rosen, ich breche Nelken, Zerstreuten Sinnes und kummervoll; Ich weiß nicht, wem ich sie geben soll; — Mein Herz und die Blumen verwelken.

#### IX

Gesanglos war ich und beklommen So lange Zeit — nun dicht ich wieder! Wie Tränen, die uns plötzlich kommen, So kommen plötzlich auch die Lieder.

Melodisch kann ich wieder klagen Von großem Lieben, größerm Leiden, Von Herzen, die sich schlecht vertragen Und dennoch brechen, wenn sie scheiden.

Manchmal ist mir, als fühlt ich wehen Über dem Haupt die deutschen Eichen – Sie flüstern gar von Wiedersehen – Das sind nur Träume – sie verbleichen.

Manchmal ist mir, als hört ich singen Die alten, deutschen Nachtigallen – Wie mich die Töne sanft umschlingen! – Das sind nur Träume – sie verhallen.

Wo sind die Rosen, deren Liebe Mich einst beglückt? — All ihre Blüte Ist längst verwelkt! — Gespenstisch trübe Spukt noch ihr Duft mir im Gemüte.

# In der Fremde

ĭ

Es treibt dich fort von Ort zu Ort, Du weißt nicht mal warum; Im Winde klingt ein sanftes Wort, Schaust dich verwundert um.

Die Liebe, die dahinten blieb, Sie ruft dich sanft zurück: O komm zurück, ich hab dich lieb, Du bist mein einzges Glück!

Doch weiter, weiter, sonder Rast, Du darfst nicht stille stehn; Was du so sehr geliebet hast, Sollst du nicht wiedersehn.

H

Du bist ja heut so grambefangen, Wie ich dich lange nicht geschaut! Es perlet still von deinen Wangen, Und deine Seufzer werden laut.

Denkst du der Heimat, die so ferne, So nebelferne dir verschwand? Gestehe mirs, du wärest gerne Manchmal im teuren Vaterland.

Denkst du der Dame, die so niedlich Mit kleinem Zürnen dich ergötzt? Oft zürntest du, dann ward sie friedlich, Und immer lachtet ihr zuletzt. Denkst du der Freunde, die da sanken An deine Brust, in großer Stund? Im Herzen stürmten die Gedanken, Jedoch verschwiegen blieb der Mund.

Denkst du der Mutter und der Schwester? Mit beiden standest du ja gut. Ich glaube gar, es schmilzt, mein Bester, In deiner Brust der wilde Mut!

Denkst du der Vögel und der Bäume Des schönen Gartens, wo du oft Geträumt der Liebe junge Träume, Wo du gezagt, wo du gehofft?

Es ist schon spät. Die Nacht ist helle, Trübhell gefärbt vom feuchten Schnee. Ankleiden muß ich mich nun schnelle Und in Gesellschaft gehn. O weh!

## Ш

Ich hatte einst ein schönes Vaterland. Der Eichenbaum Wuchs dort so hoch, die Veilchen nickten sanft. Es war ein Traum.

Das küßte mich auf deutsch, und sprach auf deutsch (Man glaubt es kaum Wie gut es klang) das Wort: »ich liebe dich!« Es war ein Traum.

# Tragödie

I

Entflieh mit mir und sei mein Weib, Und ruh an meinem Herzen aus; Fern in der Fremde sei mein Herz Dein Vaterland und Vaterhaus.

Gehst du nicht mit, so sterb ich hier Und du bist einsam und allein; Und bleibst du auch im Vaterhaus, Wirst doch wie in der Fremde sein.

## II -

(Dieses ist ein wirkliches Volkslied, welches ich am Rheine gehört)

Es fiel ein Reif in der Frühlingsnacht, Er fiel auf die zarten Blaublümelein, Sie sind verwelket, verdorret.

Ein Jüngling hatte ein Mädchen lieb, Sie flohen heimlich von Hause fort, Es wußt weder Vater noch Mutter.

Sie sind gewandert hin und her, Sie haben gehabt weder Glück noch Stern, Sie sind verdorben, gestorben.

## Ш

Auf ihrem Grab da steht eine Linde, Drin pfeifen die Vögel und Abendwinde, Und drunter sitzt, auf dem grünen Platz Der Müllersknecht mit seinem Schatz.

Die Winde die wehen so lind und so schaurig, Die Vögel die singen so süß und so traurig, Die schwatzenden Buhlen, die werden stumm, Sie weinen und wissen selbst nicht warum.

# Romanzen



T

# Ein Weib

Sie hatten sich beide so herzlich lieb, Spitzbübin war sie, er war ein Dieb. Wenn er Schelmenstreiche machte, Sie warf sich aufs Bett und lachte.

Der Tag verging in Freud und Lust, Des Nachts lag sie an seiner Brust. Als man ins Gefängnis ihn brachte, Sie stand am Fenster und lachte.

Er ließ ihr sagen: O komm zu mir, Ich sehne mich so sehr nach dir, Ich rufe nach dir, ich schmachte — Sie schüttelt' das Haupt und lachte.

Um sechse des Morgens ward er gehenkt, Um sieben ward er ins Grab gesenkt; Sie aber schon um achte Trank roten Wein und lachte.

II

## Frühlingsfeier

Das ist des Frühlings traurige Lust!
Die blühenden Mädchen, die wilde Schar,
Sie stürmen dahin, mit flatterndem Haar
Und Jammergeheul und entblößter Brust: —
Adonis! Adonis!

Es sinkt die Nacht. Bei Fackelschein, Sie suchen hin und her im Wald, Der angstverwirret widerhallt Von Weinen und Lachen und Schluchzen und Schrein: Adonis! Adonis!

Das wunderschöne Jünglingsbild, Es liegt am Boden blaß und tot, Das Blut färbt alle Blumen rot, Und Klagelaut die Luft erfüllt: — Adonis! Adonis!

Ш

## Childe Harold

Eine starke, schwarze Barke Segelt trauervoll dahin. Die vermummten und verstummten Leichenhüter sitzen drin.

Toter Dichter, stille liegt er, Mit entblößtem Angesicht; Seine blauen Augen schauen Immer noch zum Himmelslicht.

Aus der Tiefe klingts, als riefe Eine kranke Nixenbraut, Und die Wellen, sie zerschellen An dem Kahn, wie Klagelaut.

#### IV

## Die Beschwörung

Der junge Franziskaner sitzt Einsam in der Klosterzelle, Er liest im alten Zauberbuch, Genannt der Zwang der Hölle.

Und als die Mitternachtstunde schlug, Da konnt er nicht länger sich halten, Mit bleichen Lippen ruft er an Die Unterweltsgewalten.

Ihr Geister! holt mir aus dem Grab Die Leiche der schönsten Frauen, Belebt sie mir für diese Nacht, Ich will mich dran erbauen.

Er spricht das grause Beschwörungswort, Da wird sein Wunsch erfüllet, Die arme verstorbene Schönheit kommt, In weißen Laken gehüllet.

Ihr Blick ist traurig. Aus kalter Brust Die schmerzlichen Seufzer steigen. Die Tote setzt sich zu dem Mönch, Sie schauen sich an und schweigen.

V

## Aus einem Briefe

(Die Sonne spricht:)

Was gehn dich meine Blicke an? Das ist der Sonne gutes Recht, Sie strahlt auf den Herrn wie auf den Knecht; Ich strahle, weil ich nicht anders kann.

Was gehn dich meine Blicke an? Bedenke was deine Pflichten sind, Nimm dir ein Weib und mach ein Kind, Und sei ein deutscher Biedermann.

Ich strahle, weil ich nicht anders kann, Ich wandle am Himmel wohl auf wohl ab, Aus Langeweile guck ich hinab — Was gehn dich meine Blicke an?

(Der Dichter spricht:)

Das ist ja eben meine Tugend, Daß ich ertrage deinen Blick, Das Licht der ewgen Seelenjugend, Blendende Schönheit, Flammenglück!

Jetzt aber fühl ich ein Ermatten Der Sehkraft, und es sinken nieder, Wie schwarze Flöre, nächtge Schatten Auf meine armen Augenlider . . .

(Chor der Affen:)

Wir Affen, wir Affen, Wir glotzen und gaffen Die Sonne an, Weil sie es doch nicht wehren kann. (Chor der Frösche:)

Im Wasser, im Wasser,
Da ist es noch nasser
Als auf der Erde,
Und ohne Beschwerde
Erquicken
Wir uns an den Sonnenblicken.

(Chor der Maulwürfe:)

Was doch die Leute Unsinn schwatzen Von Strahlen und von Sonnenblicken! Wir fühlen nur ein warmes Jücken, Und pflegen uns alsdann zu kratzen.

(Ein Glühwurm spricht:)
Wie sich die Sonne wichtig macht,
Mit ihrer kurzen Tagespracht!
So unbescheiden zeig ich mich nicht,
Und bin doch auch ein großes Licht,
In der Nacht, in der Nacht!

## VI

## Unstern

Der Stern erstrahlte so munter, Da fiel er vom Himmel herunter. Du fragst mich, Kind, was Liebe ist? Ein Stern in einem Haufen Mist.

Wie 'n räudiger Hund, der verrecket, So liegt er mit Unrat bedecket. Es kräht der Hahn, die Sau sie grunzt, Im Kote wälzt sich ihre Brunst.

O, fiel ich doch in den Garten, Wo die Blumen meiner harrten, Wo ich mir oft gewünschet hab Ein reinliches Sterben, ein duftiges Grab!

## VII

## Anno 1829

Daß ich bequem verbluten kann, Gebt mir ein edles, weites Feld! O, laßt mich nicht ersticken hier In dieser engen Krämerwelt!

Sie essen gut, sie trinken gut, Erfreun sich ihres Maulwurfglücks, Und ihre Großmut ist so groß Als wie das Loch der Armenbüchs.

Zigarren tragen sie im Maul Und in der Hosentasch die Händ; Auch die Verdauungskraft ist gut, – Wer sie nur selbst verdauen könnt!

Sie handeln mit den Spezerein Der ganzen Welt, doch in der Luft, Trotz allen Würzen, riecht man stets Den faulen Schellfischseelenduft.

O, daß ich große Laster säh, Verbrechen, blutig, kolossal, – Nur diese satte Tugend nicht, Und zahlungsfähige Moral!

Ihr Wolken droben, nehmt mich mit, Gleichviel nach welchem fernen Ort! Nach Lappland oder Afrika, Und seis nach Pommern – fort! nur fort!

O, nehmt mich mit — Sie hören nicht — Die Wolken droben sind so klug! Vorüberreisend dieser Stadt, Ängstlich beschleungen sie den Flug.

### VIII

## Anno 1839

O, Deutschland, meine ferne Liebe, Gedenk ich deiner, wein ich fast! Das muntre Frankreich scheint mir trübe, Das leichte Volk wird mir zur Last.

Nur der Verstand, so kalt und trocken, Herrscht in dem witzigen Paris – O, Narrheitsglöcklein, Glaubensglocken, Wie klingelt ihr daheim so süß!

Höfliche Männer! Doch verdrossen Geb ich den artgen Gruß zurück. — Die Grobheit, die ich einst genossen Im Vaterland, das war mein Glück!

Lächelnde Weiber! Plappern immer, Wie Mühlenräder stets bewegt! Da lob ich Deutschlands Frauenzimmer, Das schweigend sich zu Bette legt.

Und alles dreht sich hier im Kreise, Mit Ungestüm, wie 'n toller Traum! Bei uns bleibt alles hübsch im Gleise, Wie angenagelt, rührt sich kaum.

Mir ist, als hört ich fern erklingen Nachtwächterhörner, sanft und traut; Nachtwächterlieder hör ich singen, Dazwischen Nachtigallenlaut.

Dem Dichter war so wohl daheime, In Schildas teurem Eichenhain! Dort wob ich meine zarten Reime Aus Veilchenduft und Mondenschein.

#### IX

## In der Frühe

Auf dem Faubourg Saint-Marceau Lag der Nebel heute Morgen, Spätherbstnebel, dicht und schwer, Einer weißen Nacht vergleichbar.

Wandelnd durch die weiße Nacht, Schaut ich mir vorübergleiten Eine weibliche Gestalt, Die dem Mondenlicht vergleichbar.

Ja, sie war wie Mondenlicht Leichthinschwebend, zart und zierlich; Solchen schlanken Gliederbau Sah ich hier in Frankreich niemals.

War es Luna selbst vielleicht, Die sich heut bei einem schönen, Zärtlichen Endymion Des Quartier Latin verspätet?

Auf dem Heimweg dacht ich nach: Warum floh sie meinen Anblick? Hielt die Göttin mich vielleicht Für den Sonnenlenker Phöbus? X

## Ritter Olaf

1

Vor dem Dome stehn zwei Männer, Tragen beide rote Röcke, Und der Eine ist der König Und der Henker ist der Andre.

Und zum Henker spricht der König: »Am Gesang der Pfaffen merk ich, Daß vollendet schon die Trauung — Halt bereit dein gutes Richtbeil.«

Glockenklang und Orgelrauschen, Und das Volk strömt aus der Kirche; Bunter Festzug, in der Mitte Die geschmückten Neuvermählten.

Leichenblaß und bang und traurig Schaut die schöne Königstochter; Keck und heiter schaut Herr Olaf; Und sein roter Mund, der lächelt.

Und mit lächelnd rotem Munde Spricht er zu dem finstern König: »Guten Morgen, Schwiegervater, Heut ist Dir mein Haupt verfallen.

»Sterben soll ich heut — O, laß mich Nur bis Mitternacht noch leben, Daß ich meine Hochzeit feire Mit Bankett und Fackeltänzen. »Laß mich leben, laß mich leben, Bis geleert der letzte Becher, Bis der letzte Tanz getanzt ist — Laß bis Mitternacht mich leben!«

Und zum Henker spricht der König: »Unserm Eidam sei gefristet Bis um Mitternacht sein Leben — Halt bereit dein gutes Richtbeil.«

2

Herr Olaf sitzt beim Hochzeitschmaus, Er trinkt den letzten Becher aus. An seine Schulter lehnt Sein Weib und stöhnt — Der Henker steht vor der Türe.

Der Reigen beginnt, und Herr Olaf erfaßt Sein junges Weib, und mit wilder Hast Sie tanzen, bei Fackelglanz, Den letzten Tanz — Der Henker steht vor der Türe.

Die Geigen geben so lustigen Klang, Die Flöten seufzen so traurig und bang! Wer die beiden tanzen sieht, Dem erbebt das Gemüt — Der Henker steht vor der Türe.

Und wie sie tanzen, im dröhnenden Saal, Herr Olaf flüstert zu seinem Gemahl: »Du weißt nicht, wie lieb ich dich hab — So kalt ist das Grab — « Der Henker steht vor der Türe. 3

Herr Olaf, es ist Mitternacht, Dein Leben ist verflossen! Du hattest eines Fürstenkinds In freier Lust genossen.

Die Mönche murmeln das Totengebet, Der Mann im roten Rocke Er steht mit seinem blanken Beil Schon vor dem schwarzen Blocke.

Herr Olaf steigt in den Hof hinab, Da blinken viel Schwerter und Lichter. Es lächelt des Ritters roter Mund, Mit lächelndem Munde spricht er:

»Ich segne die Sonne, ich segne den Mond, Und die Stern, die am Himmel schweifen. Ich segne auch die Vögelein, Die in den Lüften pfeifen.

»Ich segne das Meer, ich segne das Land, Und die Blumen auf der Aue. Ich segne die Veilchen, sie sind so sanft Wie die Augen meiner Fraue.

»Ihr Veilchenaugen meiner Frau, Durch Euch verlier ich mein Leben! Ich segne auch den Holunderbaum, Wo du dich mir ergeben.«

## XI \_\_\_\_\_ Die Nixen

Am einsamen Strande plätschert die Flut, Der Mond ist aufgegangen, Auf weißer Düne der Ritter ruht, Von bunten Träumen befangen.

Die schönen Nixen, im Schleiergewand, Entsteigen der Meerestiefe. Sie nahen sich leise dem jungen Fant, Sie glaubten wahrhaftig, er schliefe.

Die Eine betastet mit Neubegier Die Federn auf seinem Barette. Die Andre nestelt am Bandelier Und an der Waffenkette.

Die Dritte lacht, und ihr Auge blitzt, Sie zieht das Schwert aus der Scheide, Und auf dem blanken Schwert gestützt Beschaut sie den Ritter mit Freude.

Die Vierte tänzelt wohl hin und her Und flüstert aus tiefem Gemüte: »O, daß ich doch dein Liebchen wär, Du holde Menschenblüte!«

Die Fünfte küßt des Ritters Händ, Mit Sehnsucht und Verlangen; Die Sechste zögert und küßt am End Die Lippen und die Wangen.

Der Ritter ist klug, es fällt ihm nicht ein, Die Augen öffnen zu müssen; Er läßt sich ruhig im Mondenschein Von schönen Nixen küssen.

### XII

## Bertrand de Born

Ein edler Stolz in allen Zügen, Auf seiner Stirn Gedankenspur, Er konnte jedes Herz besiegen, Bertrand de Born, der Troubadour.

Es kirrten seine süßen Töne Die Löwin des Plantagenets; Die Tochter auch, die beiden Söhne, Er sang sie alle in sein Netz.

Wie er den Vater selbst betörte! In Tränen schmolz des Königs Zorn, Als er ihn lieblich reden hörte, Den Troubadour, Bertrand de Born.

# XIII

# Frühling

Die Wellen blinken und fließen dahin — Es liebt sich so lieblich im Lenze! Am Flusse sitzt die Schäferin Und windet die zärtlichsten Kränze.

Das knospet und quillt, mit duftender Lust — Es liebt sich so lieblich im Lenze! Die Schäferin seufzt aus tiefer Brust: Wem geb ich meine Kränze?

Ein Reuter reutet den Fluß entlang, Er grüßt so blühenden Mutes! Die Schäferin schaut ihm nach so bang, Fern flattert die Feder des Hutes.

Sie weint und wirft in den gleitenden Fluß Die schönen Blumenkränze. Die Nachtigall singt von Lieb und Kuß -Es liebt sich so lieblich im Lenze!

# Ali Bey

Ali Bey, der Held des Glaubens, Liegt beglückt in Mädchenarmen. Vorgeschmack des Paradieses Gönnt ihm Allah schon auf Erden.

Odalisken, schön wie Huris, Und geschmeidig wie Gasellen -Kräuselt ihm den Bart die Eine, Glättet seine Stirn die Andre.

Und die Dritte schlägt die Laute, Singt und tanzt, und küßt ihn lachend Auf das Herz, worin die Flammen Aller Seligkeiten lodern.

Aber draußen plötzlich schmettern Die Trompeten, Schwerter rasseln. Waffenruf und Flintenschüsse -Herr, die Franken sind im Anmarsch! Und der Held besteigt sein Schlachtroß, Fliegt zum Kampf, doch wie im Traume; -Denn ihm ist zu Sinn, als läg er Immer noch in Mädchenarmen.

Während er die Frankenköpfe Dutzendweis heruntersäbelt, Lächelt er wie ein Verliebter, Ja, er lächelt sanft und zärtlich.

# XV Psyche

In der Hand die kleine Lampe, In der Brust die große Glut, Schleichet Psyche zu dem Lager, Wo der holde Schläfer ruht.

Sie errötet und sie zittert. Wie sie seine Schönheit sieht -Der enthüllte Gott der Liebe, Er erwacht und er entflieht.

Achtzehnhundertjährge Buße! Und die Armste stirbt beinah! Psyche fastet und kasteit sich. Weil sie Amorn nackend sah.

## XVI

# Die Unbekannte

Meiner goldgelockten Schönen Weiß ich täglich zu begegnen, In dem Tuileriengarten, Unter den Kastanienbäumen.

Täglich geht sie dort spazieren, Mit zwei häßlich alten Damen – Sind es Tanten? Sinds Dragoner, Die vermummt in Weiberröcken?

Niemand konnt mir Auskunft geben, Wer sie sei? Bei allen Freunden Frug ich nach, und stets vergebens! Ich erkrankte fast vor Sehnsucht.

Eingeschüchtert von dem Schnurrbart Ihrer zwei Begleiterinnen, Und von meinem eignen Herzen Noch viel strenger eingeschüchtert,

Wagt ich nie ein seufzend Wörtchen Im Vorübergehn zu flüstern, Und ich wagte kaum mit Blicken Meine Flamme zu bekunden.

Heute erst hab ich erfahren Ihren Namen. Laura heißt sie, Wie die schöne Provenzalin, Die der große Dichter liebte. Laura heißt sie! Nun da bin ich Just so weit wie einst Petrarcha, Der das schöne Weib gefeiert In Kanzonen und Sonetten.

Laura heißt sie! Wie Petrarcha Kann ich jetzt platonisch schwelgen In dem Wohllaut dieses Namens – Weiter hat ers nie gebracht.

# XVII

# Wechsel

Mit Brünetten hats ein Ende! Ich gerate dieses Jahr Wieder in die blauen Augen, Wieder in das blonde Haar.

Die Blondine, die ich liebe, Ist so fromm, so sanft, so mild! In der Hand den Liljenstengel, Wäre sie ein Heilgenbild.

Schlanke, schwärmerische Glieder, Wenig Fleisch, sehr viel Gemüt; Und für Liebe, Hoffnung, Glaube Ihre ganze Seele glüht.

Sie behauptet, sie verstünde Gar kein Deutsch — ich glaub es nicht. Niemals hättest du gelesen Klopstocks himmlisches Gedicht?

### XVIII

# Fortuna

Frau Fortuna, ganz umsunst Tust du spröde! deine Gunst Weiß ich mir, durch Kampf und Ringen, Zu erbeuten, zu erzwingen.

Überwältigt wirst du doch, Und ich spanne dich ins Joch, Und du streckst am End die Waffen – Aber meine Wunden klaffen.

Es verströmt mein rotes Blut, Und der schöne Lebensmut Will erlöschen; ich erliege Und ich sterbe nach dem Siege.

# XIX

Klagelied eines altdevtschen Jünglings

Wohl dem, dem noch die Tugend lacht, Weh dem, der sie verlieret! Es haben mich armen Jüngling Die bösen Gesellen verführet.

Sie haben mich um mein Geld gebracht, Mit Karten und mit Knöcheln; Es trösteten mich die Mädchen, Mit ihrem holden Lächeln. Und als sie mich ganz besoffen gemacht Und meine Kleider zerrissen Da ward ich armer Jüngling, Zur Tür hinausgeschmissen.

Und als ich des Morgens früh erwacht, Wie wundr ich mich über die Sache! Da saß ich armer Jüngling Zu Kassel auf der Wache.

# XX

# Laß ab!

Der Tag ist in die Nacht verliebt, Der Frühling in den Winter, Das Leben verliebt in den Tod – Und du, du liebest mich!

Du liebst mich — schon erfassen dich Die grauenhaften Schatten, All deine Blüte welkt, Und deine Seele verblutet.

Laß ab von mir, und liebe nur Die heiteren Schmetterlinge, Die da gaukeln im Sonnenlicht – Laß ab von mir und dem Unglück.

### XXI

# Frau Mette

(Nach dem Dänischen)

Herr Peter und Bender saßen beim Wein, Herr Bender sprach: Ich wette, Bezwänge dein Singen die ganze Welt, Doch nimmer bezwingt es Frau Mette.

Herr Peter sprach: Ich wette mein Roß, Wohl gegen deine Hunde, Frau Mette sing ich nach meinem Hof, Noch heut, in der Mitternachtstunde.

Und als die Mitternachtstunde kam, Herr Peter hub an zu singen; Wohl über den Fluß, wohl über den Wald Die süßen Töne dringen.

Die Tannenbäume horchen so still, Die Flut hört auf zu rauschen, Am Himmel zittert der blasse Mond, Die klugen Sterne lauschen.

Frau Mette erwacht aus ihrem Schlaf: Wer singt vor meiner Kammer? Sie achselt ihr Kleid, sie schreitet hinaus; — Das ward zu großem Jammer.

Wohl durch den Wald, wohl durch den Fluß, Sie schreitet unaufhaltsam; Herr Peter zog sie nach seinem Hof Mit seinem Liede gewaltsam. Und als sie Morgens nach Hause kam, Vor der Türe stand Herr Bender: »Frau Mette, wo bist du gewesen zur Nacht, Es triefen deine Gewänder?«

Ich war heut Nacht am Nixenfluß, Dort hört ich prophezeien, Es plätscherten und bespritzten mich Die neckenden Wasserfeien.

»Am Nixenfluß ist feiner Sand, Dort bist du nicht gegangen, Zerrissen und blutig sind deine Füß, Auch bluten deine Wangen.«

Ich war heut Nacht im Elfenwald, Zu schauen den Elfenreigen, Ich hab mir verwundet Fuß und Gesicht, An Dornen und Tannenzweigen.

»Die Elfen tanzen im Monat Mai, Auf weichen Blumenfeldern, Jetzt aber herrscht der kalte Herbst Und heult der Wind in den Wäldern.«

Bei Peter Nielsen war ich heut Nacht, Er sang, und zaubergewaltsam, Wohl durch den Wald, wohl durch den Fluß, Es zog mich unaufhaltsam.

Sein Lied ist stark als wie der Tod, Es lockt in Nacht und Verderben. Noch brennt mir im Herzen die tönende Glut; Ich weiß, jetzt muß ich sterben. Die Kirchentür ist schwarz behängt, Die Trauerglocken läuten; Das soll den jämmerlichen Tod Der armen Frau Mette bedeuten.

Herr Bender steht vor der Leichenbahr, Und seufzt aus Herzensgrunde: Nun hab ich verloren mein schönes Weib Und meine treuen Hunde.

# XXII

# Begegnung

Wohl unter der Linde erklingt die Musik, Da tanzen die Burschen und Mädel, Da tanzen zwei, die niemand kennt, Sie schaun so schlank und edel.

Sie schweben auf, sie schweben ab, In seltsam fremder Weise, Sie lachen sich an, sie schütteln das Haupt, Das Fräulein flüstert leise:

»Mein schöner Junker, auf Eurem Hut Schwankt eine Neckenlilje, Die wächst nur tief in Meeresgrund — Ihr stammt nicht aus Adams Familie.

»Ihr seid der Wassermann, Ihr wollt Verlocken des Dorfes Schönen. Ich hab Euch erkannt, beim ersten Blick, An Euren fischgrätigen Zähnen.« Sie schweben auf, sie schweben ab, In seltsam fremder Weise, Sie lachen sich an, sie schütteln das Haupt, Der Junker flüstert leise:

»Mein schönes Fräulein, sagt mir, warum So eiskalt Eure Hand ist? Sagt mir, warum so naß der Saum An Eurem weißen Gewand ist?

»Ich hab Euch erkannt, beim ersten Blick, An Eurem spöttischen Knixe — Du bist kein irdisches Menschenkind, Du bist mein Mühmchen, die Nixe.«

Die Geigen verstummen, der Tanz ist aus, Es trennen sich höflich die beiden. Sie kennen sich leider viel zu gut, Suchen sich jetzt zu vermeiden.

XXIII 43

König Harald Harfagar

Der König Harald Harfagar Sitzt unten in Meeresgründen, Bei seiner schönen Wasserfee; Die Jahre kommen und schwinden.

Von Nixenzauber gebannt und gefeit, Er kann nicht leben, nicht sterben; Zweihundert Jahre dauert schon Sein seliges Verderben. Des Königs Haupt liegt auf dem Schoß Der holden Frau, und mit Schmachten Schaut er nach ihren Augen empor; Kann nicht genug sie betrachten.

Sein goldnes Haar ward silbergrau, Es treten die Backenknochen Gespenstisch hervor aus dem gelben Gesicht, Der Leib ist welk und gebrochen.

Manchmal aus seinem Liebestraum Wird er plötzlich aufgeschüttert, Denn droben stürmt so wild die Flut Und das gläserne Schloß erzittert.

Manchmal ist ihm, als hört er im Wind Normannenruf erschallen; Er hebt die Arme mit freudiger Hast, Läßt traurig sie wieder fallen.

Manchmal ist ihm, als hört er gar, Wie die Schiffer singen hier oben Und den König Harald Harfagar Im Heldenliede loben.

Der König stöhnt und schluchzt und weint Alsdann aus Herzensgrunde. Schnell beugt sich hinab die Wasserfee Und küßt ihn mit lachendem Munde.

# Unterwelt

1

Blieb ich doch ein Junggeselle! — Seufzet Pluto tausendmal — Jetzt, in meiner Ehstandsqual, Merk ich, früher ohne Weib War die Hölle keine Hölle.

Blieb ich doch ein Junggeselle! Seit ich Proserpinen hab, Wünsch ich täglich mich ins Grab! Wenn sie keift, so hör ich kaum Meines Cerberus Gebelle.

Stets vergeblich, stets nach Frieden Ring ich. Hier im Schattenreich Kein Verdammter ist mir gleich! Ich beneide Sisyphus Und die edlen Danaiden.

2

Auf goldenem Stuhl, im Reiche der Schatten, Zur Seite des königlichen Gatten, Sitzt Proserpine Mit finstrer Miene, Und im Herzen seufzet sie traurig:

Ich lechze nach Rosen, nach Sangesergüssen Der Nachtigall, nach Sonnenküssen — Und hier unter bleichen Lemuren und Leichen Mein junges Leben vertraur ich! Bin festgeschmiedet am Ehejoche, In diesem verwünschten Rattenloche! Und des Nachts die Gespenster, Sie schaun mir ins Fenster, Und der Styx, er murmelt so schaurig!

Heut hab ich den Charon zu Tische geladen – Glatzköpfig ist er und ohne Waden – Auch die Totenrichter, Langweilge Gesichter – In solcher Gesellschaft versaur ich.

3

Während solcherlei Beschwerde In der Unterwelt sich häuft, Jammert Ceres auf der Erde. Die verrückte Göttin läuft, Ohne Haube, ohne Kragen, Schlotterbusig durch das Land, Deklamierend jene Klagen, Die Euch allen wohlbekannt:

»Ist der holde Lenz erschienen? Hat die Erde sich verjüngt? Die besonnten Hügel grünen, Und des Eises Rinde springt. Aus der Ströme blauem Spiegel Lacht der unbewölkte Zeus, Milder wehen Zephyrs Flügel, Augen treibt das junge Reis. In dem Hain erwachen Lieder, Und die Oreade spricht: Deine Blumen kehren wieder, Deine Tochter kehret nicht.

»Ach wie lang ists, daß ich walle Suchend durch der Erde Flur! Titan, deine Strahlen alle Sandt ich nach der teuren Spur! Keiner hat mir noch verkündet Von dem lieben Angesicht, Und der Tag, der alles findet, Die Verlorne fand er nicht. Hast du, Zeus, sie mir entrissen? Hat, von ihrem Reiz gerührt, Zu des Orkus schwarzen Flüssen Pluto sie hinabgeführt?

»Wer wird nach dem düstern Strande Meines Grames Bote sein?
Ewig stößt der Kahn vom Lande,
Doch nur Schatten nimmt er ein.
Jedem selgen Aug verschlossen
Bleibt das nächtliche Gefild,
Und solang der Styx geflossen,
Trug er kein lebendig Bild.
Nieder führen tausend Steige,
Keiner führt zum Tag zurück;
Ihre Träne bringt kein Zeuge
Vor der bangen Mutter Blick.«

4

Meine Schwiegermutter Ceres! Laß die Klagen, laß die Bitten! Dein Verlangen, ich gewähr es — Habe selbst so viel gelitten!

Tröste dich, wir wollen ehrlich Den Besitz der Tochter teilen, Und sechs Monden soll sie jährlich Auf der Oberwelt verweilen. Hilft dir dort an Sommertagen Bei den Ackerbaugeschäften; Einen Strohhut wird sie tragen, Wird auch Blumen daran heften.

Schwärmen wird sie, wenn den Himmel Überzieht die Abendröte Und am Bach ein Bauerlümmel Zärtlich bläst die Hirtenflöte.

Wird sich freun mit Gret und Hänschen Bei des Erntefestes Reigen; Unter Schöpsen, unter Gänschen, Wird sie sich als Löwin zeigen.

Süße Ruh! Ich kann verschnaufen Hier im Orkus unterdessen! Punsch mit Lethe will ich saufen, Um die Gattin zu vergessen.

5

»Zuweilen dünkt es mich, als trübe Geheime Sehnsucht deinen Blick — Ich kenn es wohl, dein Mißgeschick: Verfehltes Leben, verfehlte Liebe!

»Du nickst so traurig! Wiedergeben Kann ich dir nicht die Jugendzeit — Unheilbar ist dein Herzeleid: Verfehlte Liebe, verfehltes Leben!«

# Zur Ollea



I

## Maultiertum

Dein Vater, wie ein jeder weiß, Ein Esel leider war der Gute; Doch deine Mutter, hochgesinnt, War eine edle Vollblutstute.

Tatsache ist dein Maultiertum, Wie sehr du dessen dich erwehrest; Doch sagen darfst du guten Fugs, Daß du den Pferden angehörest, —

Daß du abstammst vom Bucephal, Dem stolzen Gaul, daß deine Ahnen Geharnischt nach dem heilgen Grab Gefolgt den frommen Kreuzzugfahnen, —

Daß du zu deiner Sippschaft zählst Den hohen Schimmel, den geritten Herr Gottfried von Bouillon, am Tag Wo er die Gottesstatt erstritten; —

Kannst sagen auch, daß Roß-Bayard Dein Vetter war, daß deine Tante Den Ritter Don Quixote trug, Die heldenmütge Rosinante.

Freilich, daß Sanchos Grauchen auch Mit dir verwandt, mußt du nicht sagen; Verleugne gar das Eselein, Das unsern Heiland einst getragen.

Auch ist nicht nötig, daß du just Ein Langohr in dein Wappen setzest. Sei deines eignen Werts Wardein — Du giltst so hoch, wie du dich schätzest.

H

# Symbolik des Unsinns

Wir heben nun zu singen an Das Lied von einer Nummer, Die ist geheißen Nummer Drei; Nach Freuden kommt der Kummer.

Arabischen Ursprungs war sie zwar, Doch christentümlich frummer In ganz Europa niemand war Wie jene brave Nummer.

Sie war ein Muster der Sittlichkeit Und wurde rot wie ein Hummer, Fand sie den Knecht im Bette der Magd; Gab beiden einen Brummer.

Des Morgens trank sie den Kaffee Um sieben Uhr im Summer, Im Winter um neun, und in der Nacht Genoß sie den besten Schlummer.

Jetzt aber ändert sich der Reim, Und ändern sich die Tage; Es muß die arme Nummer Drei Erdulden Pein und Plage.

Da kam ein Schuster und sagte: der Kopf Der Nummer Drei, der sähe Wie eine kleine Sieben aus, Die auf einem Halbmond stehe.

Die Sieben sei aber die mystische Zahl Der alten Pythagoräer, Der Halbmond bedeute Dianendienst, Er mahne auch an Sabäer. Sie selber, die Drei, sei Schiboleth Des Oberbonzen von Babel; Durch dessen Buhlschaft sie einst gebar Die heilge Dreieinigkeitsfabel.

Ein Kürschner bemerkte dagegen: die Drei Sei eine fromme Trulle, Verehrt von unsern Vätern, die einst Geglaubt an jede Schrulle.

Da war ein Schneider, der lächelnd sprach, Daß gar nicht existiere Die Nummer Drei, daß sie sich nur Befinde auf dem Papiere.

Als solches hörte die arme Drei, Wie eine verzweifelte Ente Sie wackelte hin, sie wackelte her, Sie jammerte und flennte:

Ich bin so alt wie das Meer und der Wald, Wie die Stern, die am Himmel blinken; Sah Reiche entstehn, sah Reiche vergehn Und Völker aufsteigen und sinken.

Ich stand am schnurrenden Webstuhl der Zeit Wohl manches lange Jahrtausend; Ich sah der Natur in den schaffenden Bauch, Das wogte brausend und sausend.

Und dennoch widerstand ich dem Sturm Der sinnlich dunkeln Gewalten – Ich habe meine Jungferschaft In all dem Spektakel behalten. Was hilft mir meine Tugend jetzt? Mich höhnen Weise und Toren; Die Welt ist schlecht und ungerecht, Läßt niemand ungeschoren.

Doch tröste dich, mein Herz, dir blieb Dein Lieben, Hoffen, Glauben, Auch guter Kaffee und ein Schlückchen Rum, Das kann keine Skepsis mir rauben.

# III Hoffart

O Gräfin Gudel von Gudelfeld,
Dir huldigt die Menschheit, denn du hast Geld!
Du wirst mit Vieren kutschieren,
Man wird dich bei Hof präsentieren.
Es trägt dich die goldne Karosse
Zum kerzenschimmernden Schlosse;
Es rauschet deine Schleppe
Hinauf die Marmortreppe;
Dort oben, in bunten Reihen,
Da stehen die Diener und schreien:
Madame la comtesse de Gudelfeld.

Stolz, in der Hand den Fächer, Wandelst du durch die Gemächer. Belastet mit Diamanten Und Perlen und Brüsseler Kanten, Dein weißer Busen schwellet Und freudig überquellet. Das ist ein Lächeln und Nicken Und Knixen und tiefes Bücken! Die Herzogin von Pavia Die nennt dich: cara mia.

Die Junker und die Schranzen, Die wollen mit dir tanzen; Und der Krone witziger Erbe Ruft laut im Saal: Süperbe Schwingt sie den Steiß, die Gudelfeld!

Doch, Armste, hast du einst kein Geld, Dreht dir den Rücken die ganze Welt. Es werden die Lakaien Auf deine Schleppe speien. Statt Bückling und Scherwenzen Gibts nur Impertinenzen. Die cara mia bekreuzt sich. Und der Kronprinz ruft und schneuzt sich: Nach Knoblauch riecht die Gudelfeld.

# IV Wandere!

Wenn dich ein Weib verraten hat, So liebe flink eine Andre; Noch besser wär es, du ließest die Stadt -Schnüre den Ranzen und wandre!

Du findest bald einen blauen See. Umringt von Trauerweiden; Hier weinst du aus dein kleines Weh Und deine engen Leiden.

Wenn du den steilen Berg ersteigst, Wirst du beträchtlich ächzen; Doch wenn du den felsigen Gipfel erreichst, Hörst du die Adler krächzen.

Dort wirst du selbst ein Adler fast. Du bist wie neugeboren, Du fühlst dich frei, du fühlst: du hast Dort unten nicht viel verloren.

# V

### Winter

Die Kälte kann wahrlich brennen Wie Feuer. Die Menschenkinder Im Schneegestöber rennen Und laufen immer geschwinder.

O, bittre Winterhärte! Die Nasen sind erfroren, Und die Klavierkonzerte Zerreißen uns die Ohren.

Weit besser ist es im Summer, Da kann ich im Walde spazieren Allein mit meinem Kummer Und Liebeslieder skandieren.

### VI

# Altes Kaminstück

Draußen ziehen weiße Flocken Durch die Nacht, der Sturm ist laut; Hier im Stübchen ist es trocken, Warm und einsam, stillvertraut.

Sinnend sitz ich auf dem Sessel, An dem knisternden Kamin, Kochend summt der Wasserkessel Längst verklungne Melodien.

Und ein Kätzchen sitzt daneben, Wärmt die Pfötchen an der Glut; Und die Flammen schweben, weben, Wundersam wird mir zu Mut. Dämmernd kommt heraufgestiegen Manche längst vergeßne Zeit, Wie mit bunten Maskenzügen Und verblichner Herrlichkeit.

Schöne Fraun, mit kluger Miene, Winken süßgeheimnisvoll, Und dazwischen Harlekine Springen, lachen, lustigtoll.

Ferne grüßen Marmorgötter, Traumhaft neben ihnen stehn Märchenblumen, deren Blätter In dem Mondenlichte wehn.

Wackelnd kommt herbeigeschwommen Manches alte Zauberschloß; Hintendrein geritten kommen Blanke Ritter, Knappentroß.

Und das alles zieht vorüber, Schattenhastig übereilt — Ach! da kocht der Kessel über, Und das nasse Kätzchen heult.

# VII

## Sehnsüchtelei

In dem Traum siehst du die stillen Fabelhaften Blumen prangen; Und mit Sehnsucht und Verlangen Ihre Düfte dich erfüllen.

Doch von diesen Blumen scheidet Dich ein Abgrund tief und schaurig, Und dein Herz wird endlich traurig, Und es blutet und es leidet.

Wie sie locken, wie sie schimmern! Ach, wie komm ich da hinüber? Mester Hämmerling, mein Lieber, Kannst du mir die Brücke zimmern?

## VIII

### Helena

Du hast mich beschworen aus dem Grab Durch deinen Zauberwillen, Belebtest mich mit Wollustglut – Jetzt kannst du die Glut nicht stillen.

Preß deinen Mund an meinen Mund, Der Menschen Odem ist göttlich! Ich trinke deine Seele aus, Die Toten sind unersättlich.

### IX

# Kluge Sterne

Die Blumen erreicht der Fuß so leicht, Auch werden zertreten die meisten; Man geht vorbei und tritt entzwei Die blöden wie die dreisten.

Die Perlen ruhn in Meerestruhn, Doch weiß man sie aufzuspüren; Man bohrt ein Loch und spannt sie ins Joch, Ins Joch von seidenen Schnüren.

Die Sterne sind klug, sie halten mit Fug Von unserer Erde sich ferne; Am Himmelszelt, als Lichter der Welt, Stehn ewig sicher die Sterne.

# X

# Die Engel

Freilich, ein ungläubger Thomas, Glaub ich an den Himmel nicht, Den die Kirchenlehre Romas Und Jerusalems verspricht.

Doch die Existenz der Engel, Die bezweifelte ich nie; Lichtgeschöpfe sonder Mängel, Hier auf Erden wandeln sie.

Nur, genädge Frau, die Flügel Sprech ich jenen Wesen ab; Engel gibt es ohne Flügel, Wie ich selbst gesehen hab.

Lieblich mit den weißen Händen, Lieblich mit dem schönen Blick Schützen sie den Menschen, wenden Von ihm ab das Mißgeschick.

Ihre Huld und ihre Gnaden Trösten jeden, doch zumeist Ihn, der doppelt qualbeladen, Ihn, den man den Dichter heißt.

# Zeitgedichte



I

# Doktrin 1844

Schlage die Trommel und fürchte dich nicht, Und küsse die Marketenderin! Das ist die ganze Wissenschaft, Das ist der Bücher tiefster Sinn.

Trommle die Leute aus dem Schlaf, Trommle Reveille mit Jugendkraft, Marschiere trommelnd immer voran, Das ist die ganze Wissenschaft.

Das ist die Hegelsche Philosophie, Das ist der Bücher tiefster Sinn! Ich hab sie begriffen, weil ich gescheit, Und weil ich ein guter Tambour bin.

II

# Adam der Erste

Du schicktest mit dem Flammenschwert Den himmlischen Gendarmen, Und jagtest mich aus dem Paradies, Ganz ohne Recht und Erbarmen!

Ich ziehe fort mit meiner Frau Nach andren Erdenländern; Doch daß ich genossen des Wissens Frucht, Das kannst du nicht mehr ändern.

Du kannst nicht ändern, daß ich weiß, Wie sehr du klein und nichtig, Und machst du dich auch noch so sehr Durch Tod und Donnern wichtig.

O Gott! wie erbärmlich ist doch dies Consilium=abeundi! Das nenne ich einen Magnifikus Der Welt, ein Lumen=Mundi!

Vermissen werde ich nimmermehr Die paradiesischen Räume; Das war kein wahres Paradies — Es gab dort verbotene Bäume.

Ich will mein volles Freiheitsrecht! Find ich die gringste Beschränknis, Verwandelt sich mir das Paradies In Hölle und Gefängnis.

# Warnung Warnung

Solche Bücher läßt du drucken! Teurer Freund, du bist verloren! Willst du Geld und Ehre haben, Mußt du dich gehörig ducken.

Nimmer hätt ich dir geraten So zu sprechen vor dem Volke, So zu sprechen von den Pfaffen Und von hohen Potentaten!

Teurer Freund, du bist verloren! Fürsten haben lange Arme, Pfaffen haben lange Zungen, Und das Volk hat lange Ohren!

# 2 = IV

An einen ehemaligen Goetheaner

(1832)

Hast du wirklich dich erhoben Aus dem müßig kalten Dunstkreis, Womit einst der kluge Kunstgreis Dich von Weimar aus umwoben?

Gnügt dir nicht mehr die Bekanntschaft Seiner Klärchen, seiner Gretchen? Fliehst du Serlos keusche Mädchen Und Ottiliens Wahlverwandtschaft? Nur Germanien willst du dienen, Und mit Mignon ists vorbei heut, Und du strebst nach größrer Freiheit Als du fandest bei Philinen?

Für des Volkes Oberhoheit Lünebürgertümlich kämpfst du, Und mit kühnen Worten dämpfst du Der Despoten Bundesroheit!

In der Fern hör ich mit Freude, Wie man voll von deinem Lob ist, Und wie du der Mirabeau bist Von der lüneburger Heide!

V (Glerisse)

Wir seufzen nicht, das Aug ist trocken, Wir lächeln oft, wir lachen gar! In keinem Blick, in keiner Miene, Wird das Geheimnis offenbar.

Mit seinen stummen Qualen liegt es In unsrer Seele blutgem Grund; Wird es auch laut im wilden Herzen, Krampfhaft verschlossen bleibt der Mund.

Frag du den Säugling in der Wiege, Frag du die Toten in dem Grab, Vielleicht daß diese dir entdecken Was ich dir stets verschwiegen hab.

# VI

Bei des Nachtwächters Ankunft zu Paris
»Nachtwächter mit langen Fortschrittsbeinen,
Du kommst so verstört einhergerannt!
Wie geht es daheim den lieben Meinen,
Ist schon befreit das Vaterland?«

Vortrefflich geht es, der stille Segen, Er wuchert im sittlich gehüteten Haus, Und ruhig und sicher, auf friedlichen Wegen, Entwickelt sich Deutschland von innen heraus.

Nicht oberflächlich wie Frankreich blüht es, Wo Freiheit das äußere Leben bewegt; Nur in der Tiefe des Gemütes Ein deutscher Mann die Freiheit trägt.

Der Dom zu Cöllen wird vollendet, Den Hohenzollern verdanken wir das; Habsburg hat auch dazu gespendet, Ein Wittelsbach schickt Fensterglas.

Die Konstitution, die Freiheitsgesetze, Sie sind uns versprochen, wir haben das Wort, Und Königsworte, das sind Schätze, Wie tief im Rhein der Niblungshort.

Der freie Rhein, der Brutus der Flüsse, Er wird uns nimmermehr geraubt! Die Holländer binden ihm die Füße, Die Schwyzer halten fest sein Haupt. Auch eine Flotte will Gott uns bescheren, Die patriotische Überkraft Wird lustig rudern auf deutschen Galeeren; Die Festungsstrafe wird abgeschaft.

Es blüht der Lenz, es platzen die Schoten, Wir atmen frei in der freien Natur! Und wird uns der ganze Verlag verboten, So schwindet am Ende von selbst die Zensur.

VII 1843

# Der Tambourmajor

Das ist der alte Tambourmajor, Wie ist er jetzt herunter! Zur Kaiserzeit stand er in Flor, Da war er glücklich und munter.

Er balancierte den großen Stock, Mit lachendem Gesichte; Die silbernen Tressen auf seinem Rock, Die glänzten im Sonnenlichte.

Wenn er mit Trommelwirbelschall Einzog in Städten und Städtchen, Da schlug das Herz im Widerhall Den Weibern und den Mädchen.

Er kam und sah und siegte leicht Wohl über alle Schönen; Sein schwarzer Schnurrbart wurde feucht Von deutschen Frauentränen. Wir mußten es dulden! In jedem Land, Wo die fremden Eroberer kamen, Der Kaiser die Herren überwand, Der Tambourmajor die Damen.

Wir haben lange getragen das Leid, Geduldig wie deutsche Eichen, Bis endlich die hohe Obrigkeit Uns gab das Befreiungszeichen.

Wie in der Kampfbahn der Auerochs Erhuben wir unsere Hörner, Entledigten uns des fränkischen Jochs Und sangen die Lieder von Körner.

Entsetzliche Verse! Sie klangen ins Ohr Gar schauderhaft den Tyrannen! Der Kaiser und der Tambourmajor, Sie flohen erschrocken von dannen.

Sie ernteten beide den Sündenlohn Und nahmen ein schlechtes Ende. Es fiel der Kaiser Napoleon Den Briten in die Hände.

Wohl auf der Insel Sankt-Helena, Sie marterten ihn gar schändlich; Am Magenkrebse starb er da Nach langen Leiden endlich.

Der Tambourmajor, er ward entsetzt Gleichfalls von seiner Stelle. Um nicht zu verhungern, dient er jetzt Als Hausknecht in unserm Hotele. Er heizt den Ofen, er fegt den Topf, Muß Holz und Wasser schleppen. Mit seinem wackelnd greisen Kopf Keucht er herauf die Treppen.

Wenn mich der Fritz besucht, so kann Er nicht den Spaß sich versagen, Den drollig schlotternd langen Mann Zu nergeln und zu plagen.

Laß ab mit Spöttelein, o Fritz! Es ziemt Germanias Söhnen Wohl nimmermehr mit schlechtem Witz Gefallene Größe zu höhnen.

Du solltest mit Pietät, mich deucht, Behandeln solche Leute; Der Alte ist dein Vater vielleicht Von mütterlicher Seite.

#### VIII

### Entartung

Hat die Natur sich auch verschlechtert, Und nimmt sie Menschenfehler an? Mich dünkt, die Pflanzen und die Tiere, Sie lügen jetzt wie jedermann.

Ich glaub nicht an der Lilje Keuschheit. Es buhlt mit ihr der bunte Geck, Der Schmetterling; der küßt und flattert Am End mit ihrer Unschuld weg.

Von der Bescheidenheit der Veilchen Halt ich nicht viel. Die kleine Blum, Mit den koketten Düften lockt sie, Und heimlich dürstet sie nach Ruhm.

Ich zweifle auch, ob sie empfindet, Die Nachtigall, das was sie singt; Sie übertreibt und schluchzt und trillert Nur aus Routine, wie mich dünkt.

Die Wahrheit schwindet von der Erde, Auch mit der Treu ist es vorbei. Die Hunde wedeln noch und stinken Wie sonst, doch sind sie nicht mehr treu.

### IX 3 Heinrich 7

Auf dem Schloßhof zu Canossa Steht der deutsche Kaiser Heinrich, Barfuß und im Büßerhemde, Und die Nacht ist kalt und regnicht.

Droben aus dem Fenster lugen Zwo Gestalten, und der Mondschein Überflimmert Gregors Kahlkopf Und die Brüste der Mathildis.

Heinrich, mit den blassen Lippen, Murmelt fromme Paternoster; Doch im tiefen Kaiserherzen Heimlich knirscht er, heimlich spricht er:

»Fern in meinen deutschen Landen Heben sich die starken Berge, Und im stillen Bergesschachte Wächst das Eisen für die Streitaxt.

»Fern in meinen deutschen Landen Heben sich die Eichenwälder, Und im Stamm der höchsten Eiche Wächst der Holzstiel für die Streitaxt.

»Du, mein liebes treues Deutschland, Du wirst auch den Mann gebären, Der die Schlange meiner Qualen Niederschmettert mit der Streitaxt.«

#### X

## Lebensfahrt 1843

Ein Lachen und Singen! Eblitzen und gaukeln Die Sonnenlichter. Die Wellen schaukeln Den lustigen Kahn. Ich saß darin Mit lieben Freunden und leichtem Sinn.

Der Kahn zerbrach in eitel Trümmer, Die Freunde waren schlechte Schwimmer, Sie gingen unter, im Vaterland; Mich warf der Sturm an den Seinestrand.

Ich hab ein neues Schiff bestiegen, Mit neuen Genossen; es wogen und wiegen Die fremden Fluten mich hin und her – Wie fern die Heimat! mein Herz wie schwer!

Und das ist wieder ein Singen und Lachen – Es pfeift der Wind, die Planken krachen – Am Himmel erlischt der letzte Stern – Wie schwer mein Herz! die Heimat wie fern!

#### XI

# Das neue Israelitische Hospital zu Hamburg

Ein Hospital für arme, kranke Juden, Für Menschenkinder, welche dreifach elend, Behaftet mit den bösen drei Gebresten, Mit Armut, Körperschmerz und Judentume!

Das schlimmste von den dreien ist das letzte, Das tausendjährige Familienübel, Die aus dem Niltal mitgeschleppte Plage, Der altegyptisch ungesunde Glauben. Unheilbar tiefes Leid! Dagegen helfen Nicht Dampfbad, Dusche, nicht die Apparate Der Chirurgie, noch all die Arzeneien, Die dieses Haus den siechen Gästen bietet.

Wird einst die Zeit die ewige Göttin, tilgen Das dunkle Weh, das sich vererbt vom Vater Herunter auf den Sohn, — wird einst der Enkel Genesen und vernünftig sein und glücklich?

Ich weiß es nicht! Doch mittlerweile wollen Wir preisen jenes Herz, das klug und liebreich Zu lindern suchte, was der Lindrung fähig, Zeitlichen Balsam träufelnd in die Wunden.

Der teure Mann! Er baute hier ein Obdach Für Leiden, welche heilbar durch die Künste Des Arztes (oder auch des Todes!), sorgte Für Polster, Labetrank, Wartung und Pflege –

Ein Mann der Tat, tat er was eben tunlich; Für gute Werke gab er hin den Taglohn Am Abend seines Lebens, menschenfreundlich, Durch Wohltun sich erholend von der Arbeit.

Er gab mit reicher Hand – doch reichre Spende Entrollte manchmal seinem Aug, die Träne, Die kostbar schöne Träne, die er weinte Ob der unheilbar großen Brüderkrankheit.

#### XII

# Georg Herwegh 1344

Mein Deutschland trank sich einen Zopf, Und du, du glaubtest den Toasten! Du glaubtest jedem Pfeifenkopf Und seinen schwarz=rot=goldnen Quasten.

Doch als der holde Rausch entwich, Mein teurer Freund, du warst betroffen – Das Volk wie katzenjämmerlich, Das eben noch so schön besoffen!

Ein schimpfender Bedientenschwarm, Und faule Äpfel statt der Kränze – An jeder Seite ein Gendarm, Erreichtest endlich du die Grenze.

Dort bleibst du stehn. Wehmut ergreift Dich bei dem Anblick jener Pfähle, Die wie das Zebra sind gestreift, Und Seufzer dringen aus der Seele:

»Aranjuez, in deinem Sand, Wie schnell die schönen Tage schwanden, Wo ich vor König Philipp stand Und seinen ukermärkschen Granden.

»Er hat mir Beifall zugenickt, Als ich gespielt den Marquis Posa; In Versen hab ich ihn entzückt, Doch ihm gefiel nicht meine Prosa.« NIII 1842
Die Tendenz

Deutscher Sänger! sing und preise Deutsche Freiheit, daß dein Lied Unsrer Seelen sich bemeistre Und zu Taten uns begeistre, In Marseillerhymnenweise.

Girre nicht mehr wie ein Werther, Welcher nur für Lotten glüht — Was die Glocke hat geschlagen, Sollst du deinem Volke sagen, Rede Dolche, rede Schwerter!

Sei nicht mehr die weiche Flöte, Das idyllische Gemüt — Sei des Vaterlands Posaune, Sei Kanone, sei Kartaune, Blase, schmettre, donnre, töte!

Blase, schmettre, donnre täglich, Bis der letzte Dränger flieht — Singe nur in dieser Richtung, Aber halte deine Dichtung Nur so allgemein als möglich.

#### XIV 1842 Das Kind

Den Frommen schenkts der Herr im Traum, Weißt nicht, wie dir geschah! Du kriegst ein Kind und merkst es kaum, Jungfrau Germania.

Es windet sich ein Bübelein Von deiner Nabelschnur; Es wird ein hübscher Schütze sein, Als wie der Gott Amour.

Trifft einst in höchster Luft den Aar, Und flög er noch so stolz, Den doppelköpfigen sogar Erreicht sein guter Bolz.

Doch nicht wie jener blinde Heid, Nicht wie der Liebesgott, Soll er sich ohne Hos und Kleid Zeigen als Sanskülott.

Bei uns zu Land die Witterung, Moral und Polizei Gebieten streng, daß Alt und Jung Leiblich bekleidet sei.

## XV 1842

Verheißung

Nicht mehr barfuß sollst du traben, Deutsche Freiheit, durch die Sümpfe, Endlich kommst du auf die Strümpfe, Und auch Stiefeln sollst du haben!

Auf dem Haupte sollst du tragen Eine warme Pudelmütze, Daß sie dir die Ohren schütze In den kalten Wintertagen.

Du bekommst sogar zu essen – Eine große Zukunft naht dir! – Laß dich nur vom welschen Satyr Nicht verlocken zu Exzessen!

Werde nur nicht dreist und dreister! Setz nicht den Respekt beiseiten Vor den hohen Obrigkeiten Und dem Herren Bürgermeister!

#### XVI

Der Wechselbalg

Ein Kind mit großem Kürbiskopf,
Hellblondem Schnurrbart, greisem Zopf,
Mit spinnig langen, doch starken Ärmchen,
Mit Riesenmagen, doch kurzen Gedärmchen, —
Ein Wechselbalg, den ein Korporal,
Anstatt des Säuglings, den er stahl,
Heimlich gelegt in unsre Wiege, —
Die Mißgeburt, die mit der Lüge,
Mit seinem geliebten Windspiel vielleicht,
Der alte Sodomiter gezeugt, —
Nicht brauch ich das Ungetüm zu nennen —
Ihr sollt es ersäufen oder verbrennen!

### XVII 1844

#### Der Kaiser von China

Mein Vater war ein trockner Taps, Ein nüchterner Duckmäuser, Ich aber trinke meinen Schnaps Und bin ein großer Kaiser.

Das ist ein Zaubertrank! Ich habs Entdeckt in meinem Gemüte: Sobald ich getrunken meinen Schnaps, Steht China ganz in Blüte.

Das Reich der Mitte verwandelt sich dann In einen Blumenanger, Ich selber werde fast ein Mann Und meine Frau wird schwanger.

Allüberall ist Überfluß, Und es gesunden die Kranken; Mein Hofweltweiser Confusius Bekömmt die klarsten Gedanken.

Der Pumpernickel des Soldats Wird Mandelkuchen – O Freude! Und alle Lumpen meines Staats Spazieren in Samt und Seide.

Die Mandarinenritterschaft, Die invaliden Köpfe, Gewinnen wieder Jugendkraft Und schütteln ihre Zöpfe.

Die große Pagode, Symbol und Hort Des Glaubens, ist fertig geworden; Die letzten Juden taufen sich dort Und kriegen den Drachenorden. Es schwindet der Geist der Revolution Und es rufen die edelsten Mantschu: Wir wollen keine Konstitution, Wir wollen den Stock, den Kantschu!

Wohl haben die Schüler Äskulaps Das Trinken mir widerraten, Ich aber trinke meinen Schnaps Zum Besten meiner Staaten.

Und noch einen Schnaps, und noch einen Schnaps! Das schmeckt wie lauter Manna! Mein Volk ist glücklich, hats auch den Raps, Und jubelt: Hosianna!

# XVIII 1844

#### Kirchenrat Prometheus

Ritter Paulus, edler Räuber, Mit gerunzelt düstren Stirnen Schaun die Götter auf dich nieder, Dich bedroht das höchste Zürnen,

Ob dem Raube, ob dem Diebstahl, Den du im Olymp begangen — Fürchte des Prometheus Schicksal, Wenn dich Jovis Häscher fangen!

Freilich, jener stahl noch Schlimmres, Stahl das Licht, die Flammenkräfte, Um die Menschheit zu erleuchten – Du, du stahlest Schellings Hefte,

Just das Gegenteil des Lichtes, Finsternis, die man betast**et,** Die man greifen kann wie jene, Die Egypten einst belastet. XIX 1844

# An den Nachtwächter (Bei späterer Gelegenheit)

Verschlechtert sich nicht dein Herz und dein Stil, So magst du treiben jedwedes Spiel; Mein Freund, ich werde dich nie verkennen, Und sollt ich dich auch Herr Hofrat nennen.

Sie machen jetzt ein großes Geschrei, Von wegen deiner Verhofräterei, Vom Seinestrand bis an der Elbe Hört ich seit Monden immer dasselbe:

Die Fortschrittsbeine hätten sich In Rückschrittsbeine verwandelt – O, sprich, Reitest du wirklich auf schwäbischen Krebsen? Äugelst du wirklich mit fürstlichen Kebsen?

Vielleicht bist du müde und sehnst dich nach Schlaf. Du hast die Nacht hindurch so brav Geblasen, jetzt hängst du das Horn an den Nagel, Mag tuten wer will für den deutschen Janhagel!

Du legst dich zu Bette und schließest zu Die Augen, doch läßt man dich nicht in Ruh. Vor deinem Fenster spotten die Schreier: »Brutus, du schläfst? Wach auf, Befreier!«

Ach! so ein Schreier weiß nicht, warum Der beste Nachtwächter wird endlich stumm, Es ahndet nicht so ein junger Maulheld, Warum der Mensch am End das Maul hält.

Du fragst mich, wie es uns hier ergeht? Hier ist es still, kein Windchen weht, Die Wetterfahnen sind sehr verlegen, Sie wissen nicht wohin sich bewegen...

# XX 1844 Zur Beruhigung

Wir schlafen ganz, wie Brutus schlief – Doch jener erwachte und bohrte tief In Cäsars Brust das kalte Messer! Die Römer waren Tyrannenfresser.

Wir sind keine Römer, wir rauchen Tabak. Ein jedes Volk hat seinen Geschmack, Ein jedes Volk hat seine Größe; In Schwaben kocht man die besten Klöße.

Wir sind Germanen, gemütlich und brav, Wir schlafen gesunden Pflanzenschlaf, Und wenn wir erwachen, pflegt uns zu dürsten, Doch nicht nach dem Blute unserer Fürsten.

Wir sind so treu wie Eichenholz, Auch Lindenholz, drauf sind wir stolz; Im Land der Eichen und der Linden Wird niemals sich ein Brutus finden.

Und wenn auch ein Brutus unter uns wär, Den Cäsar fänd er nimmermehr, Vergeblich würd er den Cäsar suchen; Wir haben gute Pfefferkuchen.

Wir haben sechsunddreißig Herrn (Ist nicht zu viel!), und einen Stern Trägt jeder schützend auf seinem Herzen, Und er braucht nicht zu fürchten die Iden des Märzen. Wir nennen sie Väter, und Vaterland Benennen wir dasjenige Land, Das erbeigentümlich gehört den Fürsten; Wir lieben auch Sauerkraut mit Würsten.

Wenn unser Vater spazieren geht, Ziehn wir den Hut mit Pietät; Deutschland, die fromme Kinderstube, Ist keine römische Mördergrube.

## XXI 18 44 Verkehrte Welt

Das ist ja die verkehrte Welt, Wir gehen auf den Köpfen! Die Jäger werden dutzendweis Erschossen von den Schnepfen.

Die Kälber braten jetzt den Koch, Auf Menschen reiten die Gäule; Für Lehrfreiheit und Rechte des Lichts Kämpft die katholische Eule.

Der Häring wird ein Sanskülott, Die Wahrheit sagt uns Bettine, Und ein gestiefelter Kater bringt Den Sophokles auf die Bühne.

Ein Affe läßt ein Pantheon Erbauen für deutsche Helden. Der Maßmann hat sich jüngst gekämmt, Wie deutsche Blätter melden.

Germanische Bären glauben nicht mehr Und werden Atheisten; Jedoch die französischen Papagein, Die werden gute Christen. Im ukermärkschen Moniteur Da hat mans am tollsten getrieben: Ein Toter hat dem Lebenden dort Die schnödeste Grabschrift geschrieben.

Laßt uns nicht schwimmen gegen den Strom, Ihr Brüder! Es hilft uns wenig! Laßt uns besteigen den Templower Berg Und rufen: es lebe der König!

xxII 1844

### Erleuchtung

Michel! fallen dir die Schuppen Von den Augen? Merkst du itzt, Daß man dir die besten Suppen Vor dem Maule wegstibitzt?

Als Ersatz ward dir versprochen Reinverklärte Himmelsfreud Droben, wo die Engel kochen Ohne Fleisch die Seligkeit!

Michel! wird dein Glaube schwächer Oder stärker dein Apptit? Du ergreifst den Lebensbecher Und du singst ein Heidenlied!

Michel! fürchte nichts und labe Schon hienieden deinen Wanst, Später liegen wir im Grabe, Wo du still verdauen kannst.

# XXIII 18 44

#### Wartet nur

Weil ich so ganz vorzüglich blitze, Glaubt Ihr, daß ich nicht donnern könnt! Ihr irrt Euch sehr, denn ich besitze Gleichfalls fürs Donnern ein Talent.

Es wird sich grausenhaft bewähren, Wenn einst erscheint der rechte Tag; Dann sollt Ihr meine Stimme hören, Das Donnerwort, den Wetterschlag.

Gar manche Eiche wird zersplittern An jenem Tag der wilde Sturm, Gar mancher Palast wird erzittern Und stürzen mancher Kirchenturm!

# XXIV 1843

## Nachtgedanken

Denk ich an Deutschland in der Nacht, Dann bin ich um den Schlaf gebracht, Ich kann nicht mehr die Augen schließen, Und meine heißen Tränen fließen.

Die Jahre kommen und vergehn! Seit ich die Mutter nicht gesehn, Zwölf Jahre sind schon hingegangen; Es wächst mein Sehnen und Verlangen.

Mein Sehnen und Verlangen wächst. Die alte Frau hat mich behext, Ich denke immer an die alte, Die alte Frau, die Gott erhalte! Die alte Frau hat mich so lieb, Und in den Briefen, die sie schrieb, Seh ich, wie ihre Hand gezittert, Wie tief das Mutterherz erschüttert.

Die Mutter liegt mir stets im Sinn. Zwölf lange Jahre flossen hin, Zwölf lange Jahre sind verflossen, Seit ich sie nicht ans Herz geschlossen.

Deutschland hat ewigen Bestand, Es ist ein kerngesundes Land, Mit seinen Eichen, seinen Linden, Werd ich es immer wiederfinden.

Nach Deutschland lechzt ich nicht so sehr, Wenn nicht die Mutter dorten wär; Das Vaterland wird nie verderben, Jedoch die alte Frau kann sterben.

Seit ich das Land verlassen hab, So viele sanken dort ins Grab, Die ich geliebt – wenn ich sie zähle, So will verbluten meine Seele.

Und zählen muß ich – Mit der Zahl Schwillt immer höher meine Qual, Mir ist, als wälzten sich die Leichen Auf meine Brust – Gottlob! sie weichen!

Gottlob! durch meine Fenster bricht Französisch heitres Tageslicht; Es kommt mein Weib, schön wie der Morgen, Und lächelt fort die deutschen Sorgen.

# Anhang



# Zu den »Verschiedenen«

Angelique 4

Ī

Wie entwickeln sich doch schnelle, Aus der flüchtigsten Empfindung, Leidenschaften ohne Grenzen Und die zärtlichste Verbindung!

Täglich wächst zu dieser Dame Meines Herzens tiefste Neigung, Und daß ich in sie verliebt sei, Wird mir fast zur Überzeugung.

Schön ist ihre Seele. Freilich, Das ist immer eine Meinung; Sichrer bin ich von der Schönheit Ihrer äußeren Erscheinung.

Diese Hüften! Diese Stirne! Diese Nase! Die Entfaltung Dieses Lächelns auf den Lippen! Und wie gut ist ihre Haltung! II W

Ach, wie schön bist du, wenn traulich Dein Gemüt sich mir erschließet, Und von nobelster Gesinnung Deine Rede überfließet!

Wenn du mir erzählst, wie immer Du so groß und würdig dachtest, Wie dem Stolze deines Herzens Du die größten Opfer brachtest!

Wie man dich für Millionen Nicht vermöchte zu erwerben – Eh du dich für Geld verkauftest, Lieber würdest du ja sterben!

Und ich steh vor dir und höre, Und ich höre dich zu Ende; Wie ein stummes Bild des Glaubens, Falt ich andachtsvoll die Hände —

## III

Fürchte nichts, geliebte Seele, Übersicher bist du hier; Fürchte nicht, daß man uns stehle, Ich verriegle schon die Tür.

Wie der Wind auch wütend wehe, Er gefährdet nicht das Haus; Daß auch nicht ein Brand entstehe, Lösch ich unsre Lampe aus.

Ach, erlaube, daß ich winde Meinen Arm um deinen Hals; Man erkältet sich geschwinde In Ermanglung eines Schals.

# Clarisse

I

Jetzt verwundet, krank und leidend, In den schönsten Sommertagen, Trag ich wieder, Menschen meidend, Nach dem Wald die bittern Klagen.

Die geschwätzgen Vögel schweigen Mitleidvoll in meiner Nähe; In den dunkeln Lindenzweigen Seufzt es mit bei meinem Wehe.

In dem Tal, auf grünem Platze, Setz ich jammervoll mich nieder. Katze, meine schöne Katze! Jammerts aus den Bergen wider.

Katze, meine schöne Katze, Konntest du mich so verletzen, Wie mit grimmer Tigertatze Mir das arme Herz zerfetzen!

Dieses Herz war, ernst und trübe, Längst verschlossen allem Glücke; Ach, da traf mich neue Liebe, Denn mich trafen deine Blicke.

Heimlich schienst du zu miauen: Glaube nicht, daß ich dich kratze, Wage nur mir zu vertrauen, Ich bin eine gute Katze. II 4

Wälderfreie Nachtigallen Singen wild und ohne Regel, Besser müssen dir gefallen Flatternde Kanarienvögel.

Diese gelben zahmen Dinger Seh ich dich im Käfig füttern, Und sie picken an den Finger, Wenn sie deinen Zucker wittern.

Welch gemütlich zarte Szene! Engel müssen drob sich freuen! Und ich selbst muß eine Träne Meiner tiefsten Rührung weihen.

III 4

Es kommt der Lenz mit dem Hochzeitgeschenk, Mit Jubel und Musizieren, Das Bräutchen und den Bräutigam Kommt er zu gratulieren.

Er bringt Jasmin und Röselein, Und Veilchen und duftige Kräutchen, Und Sellerie für den Bräutigam, Und Spargel für das Bräutchen.

#### IV

Schütz Euch Gott vor Überhitzung, Allzustarke Herzensklopfung, Allzuriechbarliche Schwitzung Und vor Magenüberstopfung.

Wie am Tage Eurer Hochzeit, Sei die Liebe Euch erfreulich, Wenn Ihr längst im Ehejoch seid, Und Eur Leib er sei gedeihlich.

# V

Jetzt kannst du mit vollem Recht, Gutes Mädchen, von mir denken: Dieser Mensch ist wirklich schlecht, Mich sogar sucht er zu kränken —

Mich, die niemals ihm gesagt, Was im gringsten ihn beleidigt, Und, wo man ihn angeklagt, Leidenschaftlich ihn verteidigt —

Mich, die im Begriffe stand Einstens ihn sogar zu lieben, Hätt ers nicht zu überspannt, Hätt ers nicht zu toll getrieben! VI

Wie du knurrst und lachst und brütest, Wie du dich verdrießlich windest, Wenn du, ohne selbst zu lieben, Dennoch Eifersucht empfindest!

Nicht die duftig rote Rose Willst du riechen oder küssen, Nein, du schnüffelst an den Dornen, Bis die Nase dir zerrissen.

## Volante und Marie

Vor der Brust die trikoloren Blumen, sie bedeuten: frei, Dieses Herz ist frei geboren, Und es haßt die Sklaverei.

Königin Marie, die Vierte Meines Herzens, höre jetzt: Manche, die vor dir regierte, Wurde schmählig abgesetzt.

## In der Fremde 4

(Träumereien)

Mir träumte von einem schönen Kind, Sie trug das Haar in Flechten; Wir saßen unter der grünen Lind, In blauen Sommernächten.

Wir hatten uns lieb und küßten uns gern, Und kosten von Freuden und Leiden. Es seufzten am Himmel die gelben Stern, Sie schienen uns zu beneiden.

Ich bin erwacht und schau mich um, Ich steh allein im Dunkeln. Am Himmel droben, gleichgültig und stumm, Seh ich die Sterne funkeln.

# Atta Troll

Ein Sommernachtstraum

#### Motto

Aus dem schimmernden, weißen Zelte hervor Tritt der schlachtgerüstete, fürstliche Mohr, So tritt aus schimmernder Wolken Tor Der Mond, der verfinsterte, dunkle, hervor. (Der Mohrenfürst von Ferd. Freiligrath)

## Vorrede

Der »Atta Troll« entstand im Spätherbste 1841 und ward fragmentarisch abgedruckt in der »Eleganten Welt«, als mein Freund Heinrich Laube wieder die Redaktion derselben übernommen hatte. Inhalt und Zuschnitt des Gedichtes mußten den zahmen Be= dürfnissen jener Zeitschrift entsprechen; ich schrieb vorläufig nur die Kapitel, die gedruckt werden konnten, und auch diese erlitten manche Variante. Ich hegte die Absicht, in späterer Vervollständigung das Ganze herauszugeben, aber es blieb immer bei dem lobens= werten Vorsatze, und wie allen großen Werken der Deutschen, wie dem Kölner Dome, dem Schelling= schen Gotte, der preußischen Konstitution usw., ging es auch dem »Atta Troll« - er ward nicht fertig. In solcher unfertigen Gestalt, leidlich aufgestutzt und nur äußerlich geründet, übergebe ich ihn heute dem Publiko, einem Drange gehorchend, der wahrlich nicht von innen kommt.

Der »Atta Troll« entstand, wie gesagt, im Spätherbste 1841, zu einer Zeit, als die große Emeute, wo die verschiedenfarbigsten Feinde sich gegen mich zu= sammengerottet, noch nicht ganz ausgelärmt hatte. Es war eine sehr große Emeute, und ich hätte nie geglaubt, daß Deutschland so viele faule Äpfel her= vorbringt, wie mir damals an den Kopf flogen! Unser Vaterland ist ein gesegnetes Land; es wachsen hier freilich keine Zitronen und keine Goldorangen, auch krüppelt sich der Lobeer nur mühsam fort auf deutschem Boden, aber faule Äpfel gedeihen bei uns in erfreulichster Fülle, und alle unsere großen Dichter wußten davon ein Lied zu singen. Bei jener Emeute, wo ich Krone und Kopf verlieren sollte, verlor ich keins von beiden, und die absurden Anschuldigungen, womit man den Pöbel gegen mich aufhetzte, sind

seitdem, ohne daß ich mich zu einer Widerrede her= abzulassen brauchte, aufs kläglichste verschollen. Die Zeit übernahm meine Rechtfertigung, und auch die respektiven deutschen Regierungen, ich muß es dankbar anerkennen, haben sich in dieser Beziehung verdient um mich gemacht. Die Verhaftsbefehle, die von der deutschen Grenze an, auf jeder Station, die Heimkehr des Dichters mit Sehnsucht erwarten, werden gehörig renoviert, jedes Jahr, um die heilige Weihnachtzeit, wenn an den Christbäumen die ge= mütlichen Lämpchen funkeln. Wegen solcher Unsicherheit der Wege wird mir das Reisen in den deutschen Gauen schier verleidet, ich feiere deshalb meine Weihnachten in der Fremde, und werde auch in der Fremde, im Exil, meine Tage beschließen. Die wackern Kämpen für Licht und Wahrheit, die mich der Wankelmütigkeit und des Knechtsinns beschuldigten, gehen unterdessen im Vaterlande sehr sicher umher, als wohlbestallte Staatsdiener, oder als Würdeträger einer Gilde, oder als Stamm= gäste eines Klubs, wo sie sich des Abends patrio-tisch erquicken am Rebensafte des Vater Rhein und an meerumschlungenen schleswig-holsteinschen Austern.

Ich habe oben mit besonderer Absicht angedeutet, in welcher Periode der »Atta Troll« entstanden ist. Damals blühte die sogenannte politische Dichtkunst. »Die Opposition verkaufte ihr Leder und ward Poesie.« Die Musen bekamen die strenge Weisung, sich hinfüro nicht mehr müßig und leichtfertig umherzutreiben, sondern in vaterländischen Dienst zu treten, etwa als Marketenderinnen der Freiheit oder als Wäscherinnen der christlich=germanischen Nationalität. Es erhub sich im deutschen Bardenhain ganz besonders jener vage, unfruchtbare Pathos, jener nutzlose Enthusiasmusdunst, der sich mit Todesverachtung in einen Ozean von Allgemeinheiten stürzte und mich

immer an den amerikanischen Matrosen erinnerte, welcher für den General Jackson so überschwenglich begeistert war, daß er einst von der Spitze eines Mastbaums ins Meer hinabsprang, indem er ausrief: »Ich sterbe für den General Jackson!« Ja, obgleich wir Deutschen noch keine Flotte besaßen, so hatten wir doch schon viele begeisterte Matrosen, die für den General Jackson starben, in Versen und in Prosa, Das Talent war damals eine sehr mißliche Begabung, denn es brachte in den Verdacht der Charakterlosig= keit. Die scheelsüchtige Impotenz hatte endlich, nach tausendjährigem Nachgrübeln, ihre große Waffe gefunden gegen die Übermüten des Genius; sie fand nämlich die Antithese von Talent und Charakter. Es war fast persönlich schmeichelhaft für die große Menge, wenn sie behaupten hörte: die braven Leute seien freilich in der Regel sehr schlechte Musikanten, dafür jedoch seien die guten Musikanten gewöhnlich nichts weniger als brave Leute, die Brav= heit aber sei in der Welt die Hauptsache, nicht die Musik. Der leere Kopf pochte jetzt mit Fug auf sein volles Herz, und die Gesinnung war Trumpf. Ich erinnere mich eines damaligen Schriftstellers, der es sich als ein besonderes Verdienst anrechnete, daß er nicht schreiben könne; für seinen hölzernen Stil bekam er einen silbernen Ehrenbecher.

Bei den ewigen Göttern! damals galt es die unveräußerlichen Rechte des Geistes zu vertreten, zumal in der Poesie. Wie eine solche Vertretung das große Geschäft meines Lebens war, so habe ich sie am allerwenigsten im vorliegenden Gedicht außer Augen gelassen, und sowohl Tonart als Stoff desselben war ein Protest gegen die Plebiscita der Tagestribünen. Und in der Tat, schon die ersten Fragmente, die vom »Atta Troll« gedruckt wurden, erregten die Galle meiner Charakterhelden, meiner Römer, die mich nicht bloß der literarischen, sondern auch

der gesellschaftlichen Reaktion, ja sogar der Ver-höhnung heiligster Menschheitsideen beschuldigten. Was den ästhetischen Wert meines Poems betrifft, so gab ich ihn gern preis, wie ich es auch heute noch tue; ich schrieb dasselbe zu meiner eignen Lust und Freude, in der grillenhaften Traumweise jener romantischen Schule, wo ich meine angenehmsten Jugendjahre ver= lebt, und zuletzt den Schulmeister geprügelt habe. In dieser Beziehung ist mein Gedicht vielleicht ver= werflich. Aber du lügst, Brutus, du lügst, Cassius, und auch du lügst, Asinius, wenn Ihr behauptet, mein Spott träfe jene Ideen, die eine kostbare Errungenschaft der Menschheit sind und für die ich selber so viel gestritten und gelitten habe. Nein, eben weil dem Dichter jene Ideen in herrlichster Klarheit und Größe beständig vorschweben, ergreift ihn desto unwiderstehlicher die Lachlust, wenn er sieht, wie roh, plump und täppisch von der beschränkten Zeitgenossenschaft jene Ideen aufgefaßt werden können. Er scherzt dann gleichsam über ihre tem= porelle Bärenhaut. Es gibt Spiegel, welche so ver-schoben geschliffen sind, daß selbst ein Apollo sich darin als eine Karikatur abspiegeln muß und uns zum Lachen reizt. Wir lachen aber alsdann nur über das Zerrbild, nicht über den Gott.

Noch ein Wort. Bedarf es einer besondern Verwahrung, daß die Parodie eines Freiligrathschen Gedichtes,
welche aus dem »Atta Troll« manchmal mutwillig hervorkichert, und gleichsam seine komische Unterlage
bildet, keineswegs eine Mißwürdigung des Dichters
bezweckt? Ich schätze denselben hoch, zumal jetzt,
und ich zähle ihn zu den bedeutendsten Dichtern,
die seit der Juliusrevolution in Deutschland aufgetreten sind. Seine erste Gedichtesammlung kam mir
sehr spät zu Gesicht, nämlich eben zur Zeit, als der
»Atta Troll« entstand. Es mochte wohl an meiner
damaligen Stimmung liegen, daß namentlich der

Mohrenfürst so belustigend auf mich wirkte. Diese Produktion wird übrigens als die gelungenste gerühmt. Für Leser, welche diese Produktion gar nicht kennen - und es mag deren wohl in China und Japan geben, sogar am Niger und am Senegal - für diese bemerke ich, daß der Mohrenkönig, der zu Anfang des Gedichtes aus seinem weißen Zelte, wie eine Mond= finsternis, hervortritt, auch eine schwarze Geliebte besitzt, über deren dunkles Antlitz die weißen Strauß= federn nicken. Aber kriegsmutig verläßt er sie, er zieht in die Negerschlacht, wo da rasselt die Trom= mel, mit Schädeln behangen - ach! er findet dort sein schwarzes Waterloo und wird von den Siegern an die Weißen verkauft. Diese schleppen den edlen Afrikaner nach Europa, und hier finden wir ihn wieder im Dienste einer herumziehenden Reutergesellschaft, die ihm, bei ihren Kunstvorstellungen, die türkische Trommel anvertraut hat. Da steht er nun, finster und ernsthaft, am Eingange der Reitbahn und trommelt, doch während des Trommelns denkt er an seine ehemalige Größe, er denkt daran, daß er einst ein absoluter Monarch war, am fernen, fernen Niger, und daß er gejagt den Löwen, den Tiger -

»Sein Auge ward naß; mit dumpfem Klang Schlug er das Fell, daß es rasselnd zersprang.«

Geschrieben zu Paris im Dezember 1846.

Heinrich Heine.



Rings umragt von dunklen Bergen, Die sich trotzig übergipfeln, Und von wilden Wasserstürzen Eingelullet, wie ein Traumbild,

Liegt im Tal das elegante Cauterets. Die weißen Häuschen Mit Balkonen; schöne Damen Stehn darauf und lachen herzlich.

Herzlich lachend schaun sie nieder Auf den wimmelnd bunten Marktplatz, Wo da tanzen Bär und Bärin Bei des Dudelsackes Klängen.

Atta Troll und seine Gattin, Die geheißen schwarze Mumma, Sind die Tänzer, und es jubeln Vor Bewundrung die Baskesen.

Steif und ernsthaft, mit Grandezza, Tanzt der edle Atta Troll, Doch der zottgen Ehehälfte Fehlt die Würde, fehlt der Anstand.

Ja, es will mich schier bedünken, Daß sie manchmal cancaniere, Und gemütlos frechen Steißwurfs An die Grand'-Chaumière erinnre.

Auch der wackre Bärenführer, Der sie an der Kette leitet, Scheint die Immoralität Ihres Tanzes zu bemerken. Und er langt ihr manchmal über Einge Hiebe mit der Peitsche, Und die schwarze Mumma heult dann, Daß die Berge widerhallen.

Dieser Bärenführer trägt Sechs Madonnen auf dem Spitzhut, Die sein Haupt vor Feindeskugeln Oder Läusen schützen sollen.

Über seine Schulter hängt Eine bunte Altardecke, Die als Mantel sich gebärdet; Drunter lauscht Pistol und Messer.

War ein Mönch in seiner Jugend, Später ward er Räuberhauptmann; Beides zu vereingen, nahm er Endlich Dienste bei Don Carlos.

Als Don Carlos fliehen mußte Mit der ganzen Tafelrunde, Und die meisten Paladine Nach honettem Handwerk griffen —

(Herr Schnapphahnski wurde Autor) – Da ward unser Glaubensritter Bärenführer, zog durchs Land Mit dem Atta Troll und Mumma.

Und er läßt die beiden tanzen Vor dem Volke, auf den Märkten; – Auf dem Markt von Cauterets Tanzt gefesselt Atta Troll! Atta Troll, der einst gehauset, Wie ein stolzer Fürst der Wildnis, Auf den freien Bergeshöhen, Tanzt im Tal vor Menschenpöbel!

Und sogar für schnödes Geld Muß er tanzen, er, der weiland, In des Schreckens Majestät, Sich so welterhaben fühlte!

Denkt er seiner Jugendtage, Der verlornen Waldesherrschaft, Dann erbrummen dunkle Laute Aus der Seele Atta Trolls;

Finster schaut er wie ein schwarzer Freiligräthscher Mohrenfürst, Und wie dieser schlecht getrommelt, Also tanzt er schlecht vor Ingrimm.

Doch statt Mitgefühl erregt er Nur Gelächter. Selbst Juliette Lacht herunter vom Balkone Ob den Sprüngen der Verzweiflung. – –

Juliette hat im Busen Kein Gemüt, sie ist Französin, Lebt nach außen; doch ihr Äußres Ist entzückend, ist bezaubernd.

Ihre Blicke sind ein süßes Strahlennetz, in dessen Maschen Unser Herz, gleich einem Fischlein, Sich verfängt und zärtlich zappelt. Daß ein schwarzer Freiligräthscher Mohrenfürst sehnsüchtig lospaukt Auf das Fell der großen Trommel, Bis es prasselnd laut entzweispringt:

Das ist wahrhaft trommelrührend Und auch trommelfellerschütternd – Aber denkt Euch einen Bären, Der sich von der Kette losreißt!

Die Musik und das Gelächter Sie verstummen, und mit Angstschrei Stürzt vom Markte fort das Volk, Und die Damen sie erbleichen.

Ja, von seiner Sklavenfessel Hat sich plötzlich losgerissen Atta Troll. Mit wilden Sprüngen Durch die engen Straßen rennend —

(Jeder macht ihm höflich Platz) — Klettert er hinauf die Felsen, Schaut hinunter, wie verhöhnend, Und verschwindet im Gebirge.

Auf dem leeren Marktplatz bleiben Ganz allein die schwarze Mumma Und der Bärenführer. Rasend Schmeißt er seinen Hut zur Erde,

Trampelt drauf, er tritt mit Füßen Die Madonnen! reißt die Decke Sich vom scheußlich nackten Leib, Flucht und jammert über Undank, Über schwarzen Bärenundank! Denn er habe Atta Troll Stets wie einen Freund behandelt Und im Tanzen unterrichtet.

Alles hab er ihm zu danken, Selbst das Leben! Bot man doch Ihm vergebens hundert Taler Für die Haut des Atta Troll!

Auf die arme schwarze Mumma, Die, ein Bild des stummen Grames, Flehend, auf den Hintertatzen, Vor dem Hocherzürnten stehn blieb,

Fällt des Hocherzürnten Wut Endlich doppelt schwer, er schlägt sie, Nennt sie Königin Christine, Auch Frau Munoz und Putana. — —

Das geschah an einem schönen, Warmen Sommernachmittage, Und die Nacht, die jenem Tage Lieblich folgte, war süperbe.

Ich verbrachte fast die Hälfte Jener Nacht auf dem Balkone. Neben mir stand Juliette Und betrachtete die Sterne.

Seufzend sprach sie: Ach, die Sterne Sind am schönsten in Paris, Wenn sie dort, des Winterabends, In dem Straßenkot sich spiegeln. Traum der Sommernacht! Phantastisch Zwecklos ist mein Lied. Ja, zwecklos Wie die Liebe, wie das Leben, Wie der Schöpfer samt der Schöpfung!

Nur der eignen Lust gehorchend, Galoppierend oder fliegend, Tummelt sich im Fabelreiche Mein geliebter Pegasus.

Ist kein nützlich tugendhafter Karrengaul des Bürgertums, Noch ein Schlachtpferd der Parteiwut, Das pathetisch stampft und wiehert!

Goldbeschlagen sind die Hufen Meines weißen Flügelrößleins, Perlenschnüre sind die Zügel, Und ich laß sie lustig schießen.

Trage mich, wohin du willst! Über luftig steilen Bergpfad, Wo Kaskaden angstvoll kreischend Vor des Unsinns Abgrund warnen!

Trage mich durch stille Täler, Wo die Eichen ernsthaft ragen Und den Wurzelknorrn entrieselt Uralt süßer Sagenquell!

Laß mich trinken dort und nässen Meine Augen – ach, ich lechze Nach dem lichten Wunderwasser, Welches sehend macht und wissend. Jede Blindheit weicht! Mein Blick Dringt bis in die tiefste Steinkluft, In die Höhle Atta Trolls — Ich verstehe seine Reden!

Sonderbar! wie wohlbekannt Dünkt mir diese Bärensprache! Hab ich nicht in teurer Heimat Früh vernommen diese Laute? Ronceval, du edles Tal! Wenn ich deinen Namen höre, Bebt und duftet mir im Herzen Die verschollne blaue Blume!

Glänzend steigt empor die Traumwelt, Die jahrtausendlich versunken, Und die großen Geisteraugen Schaun mich an, daß ich erschrecke!

Und es klirrt und tost! Es kämpfen Sarazen und Frankenritter; Wie verzweifelnd, wie verblutend Klingen Rolands Waldhornrüfe!

In dem Tal von Ronceval, Unfern von der Rolandsscharte – So geheißen, weil der Held, Um sich einen Weg zu bahnen,

Mit dem guten Schwert Duranda Also todesgrimmig einhieb In die Felswand, daß die Spuren Bis auf heutgem Tage sichtbar —

Dort in einer düstren Steinschlucht, Die umwachsen von dem Buschwerk Wilder Tannen, tief verborgen, Liegt die Höhle Atta Trolls.

Dort, im Schoße der Familie, Ruht er aus von den Strapazen Seiner Flucht und von der Mühsal Seiner Völkerschau und Weltfahrt, Süßes Wiedersehn! Die Jungen Fand er in der teuren Höhle, Wo er sie gezeugt mit Mumma; Söhne vier und Töchter zwei.

Wohlgeleckte Bärenjungfraun, Blond von Haar, wie Predgerstöchter; Braun die Buben, nur der Jüngste Mit dem einzgen Ohr ist schwarz.

Dieser Jüngste war das Herzblatt Seiner Mutter, die ihm spielend Abgebissen einst ein Ohr; Und sie fraß es auf vor Liebe.

Ist ein genialer Jüngling, Für Gymnastik sehr begabt, Und er schlägt die Purzelbäume Wie der Turnkunstmeister Maßmann,

Blüte autochthoner Bildung, Liebt er nur die Muttersprache, Lernte nimmer den Jargon Des Hellenen und des Römlings.

Frisch und frei und fromm und fröhlich, Ist verhaßt ihm alle Seife, Luxus des modernen Waschens, Wie dem Turnkunstmeister Maßmann.

Am genialsten ist der Jüngling, Wenn er klettert auf dem Baume, Der, entlang der steilsten Felswand, Aus der tiefen Schlucht emporsteigt Und hinaufragt bis zur Koppe, Wo des Nachts die ganze Sippschaft Sich versammelt um den Vater, Kosend in der Abendkühle.

Gern erzählt alsdann der Alte, Was er in der Welt erlebte, Wie er Menschen viel und Städte Einst gesehn, auch viel erduldet,

Gleich dem edlen Laertiaden, Diesem nur darin unähnlich, Daß die Gattin mit ihm reiste, Seine schwarze Penelope.

Auch erzählt dann Atta Troll Von dem kolossalen Beifall, Den er einst durch seine Tanzkunst Eingeerntet bei den Menschen.

Er versichert, Jung und Alt Habe jubelnd ihn bewundert, Wenn er tanzte auf den Märkten Bei der Sackpfeif süßen Tönen.

Und die Damen ganz besonders, Diese zarten Kennerinnen, Hätten rasend applaudiert Und ihm huldreich zugeäugelt.

O, der Künstlereitelkeiten! Schmunzelnd denkt der alte Tanzbär An die Zeit, wo sein Talent Vor dem Publiko sich zeigte. Übermannt von Selbstbegeistrung, Will er durch die Tat bekunden, Daß er nicht ein armer Prahlhans, Daß er wirklich groß als Tänzer —

Und vom Boden springt er plötzlich, Stellt sich auf die Hintertatzen, Und wie ehmals tanzt er wieder Seinen Leibtanz, die Gavotte.

Stumm, mit aufgesperrten Schnauzen, Schauen zu die Bärenjungen, Wie der Vater hin und her springt Wunderbar im Mondenscheine. In der Höhle, bei den Seinen, Liegt gemütskrank auf dem Rücken Atta Troll, nachdenklich saugt er An den Tatzen, saugt und brummt:

»Mumma, Mumma, schwarze Perle, Die ich in dem Meer des Lebens Aufgefischt, im Meer des Lebens Hab ich wieder dich verloren!

»Werd ich nie dich wiedersehen, Oder nur jenseits des Grabes, Wo von Erdenzotteln frei Sich verkläret deine Seele?

»Ach! vorher möcht ich noch einmal Lecken an der holden Schnauze Meiner Mumma, die so süße, Wie mit Honigseim bestrichen!

»Möchte auch noch einmal schnüffeln Den Geruch, der eigentümlich Meiner teuren schwarzen Mumma, Und wie Rosenduft so lieblich!

»Aber ach! die Mumma schmachtet In den Fesseln jener Brut, Die den Namen Menschen führet, Und sich Herrn der Schöpfung dünkelt.

»Tod und Hölle! Diese Menschen, Diese Erzaristokraten, Schaun auf das gesamte Tierreich Frech und adelstolz herunter, »Rauben Weiber uns und Kinder, Fesseln uns, mißhandeln, töten Uns sogar, um zu verschachern Unsre Haut und unsern Leichnam!

»Und sie glauben sich berechtigt Solche Untat auszuüben Ganz besonders gegen Bären, Und sie nennens Menschenrechte.

»Menschenrechte! Menschenrechte! Wer hat Euch damit belehnt? Nimmer tat es die Natur, Diese ist nicht unnatürlich.

»Menschenrechte! Wer gab Euch Diese Privilegien? Wahrlich nimmer die Vernunft, Die ist nicht so unvernünftig!

»Menschen, seid Ihr etwa besser Als wir Andre, weil gesotten Und gebraten Eure Speisen? Wir verzehren roh die unsern,

»Doch das Resultat am Ende Ist dasselbe – Nein, es adelt Nicht die Atzung; der ist edel, Welcher edel fühlt und handelt.

»Menschen, seid Ihr etwa besser, Weil Ihr Wissenschaft und Künste Mit Erfolg betreibt? Wir Andre Sind nicht auf den Kopf gefallen. »Gibt es nicht gelehrte Hunde? Und auch Pferde, welche rechnen Wie Kommerzienräte? Trommeln Nicht die Hasen ganz vorzüglich?

»Hat sich nicht in Hydrostatik Mancher Biber ausgezeichnet? Und verdankt man nicht den Störchen Die Erfindung der Klystiere?

»Schreiben Esel nicht Kritiken? Spielen Affen nicht Komödie? Gibt es eine größre Mimin Als Batavia, die Meerkatz?

»Singen nicht die Nachtigallen? Ist der Freiligrath kein Dichter? Wer besäng den Löwen besser Als sein Landsmann, das Kamel?

»In der Tanzkunst hab ich selber Es so weit gebracht wie Raumer In der Schreibkunst — schreibt er besser Als ich tanze, ich der Bär?

»Menschen, warum seid Ihr besser Als wir Andre? Aufrecht tragt Ihr Zwar das Haupt, jedoch im Haupte Kriechen niedrig die Gedanken.

»Menschen, seid Ihr etwa besser Als wir Andre, weil Eur Fell Glatt und gleißend? Diesen Vorzug Müßt Ihr mit den Schlangen teilen. »Menschenvolk, zweibeinge Schlangen, Ich begreife wohl, warum Ihr Hosen tragt! Mit fremder Wolle Deckt Ihr Eure Schlangennacktheit.

»Kinder! hütet Euch vor jenen Unbehaarten Mißgeschöpfen! Meine Töchter! Traut nur keinem Untier, welches Hosen trägt!«

Weiter will ich nicht berichten, Wie der Bär in seinem frechen Gleichheitsschwindel räsonnierte Auf das menschliche Geschlecht.

Denn am Ende bin ich selber Auch ein Mensch, und wiederholen Will ich nimmer die Sottisen, Die am Ende sehr beleidgend.

Ja, ich bin ein Mensch, bin besser Als die andern Säugetiere; Die Intressen der Geburt Werd ich nimmermehr verleugnen.

Und im Kampf mit andern Bestien Werd ich immer treulich kämpfen Für die Menschheit, für die heilgen Angebornen Menschenrechte. Doch es ist vielleicht ersprießlich Für den Menschen, der den höhern Viehstand bildet, daß er wisse, Was da unten räsonniert wird.

Ja, da unten in den düstern Jammersphären der Gesellschaft, In den niedern Tierweltschichten, Brütet Elend, Stolz und Groll.

Was naturgeschichtlich immer, Also auch gewohnheitsrechtlich Seit Jahrtausenden bestanden, Wird negiert mit frecher Schnauze.

Von den Alten wird den Jungen Eingebrummt die böse Irrlehr, Die auf Erden die Kultur Und Humanität bedroht.

»Kinder« — grommelt Atta Troll, Und er wälzt sich hin und her Auf dem teppichlosen Lager — »Kinder, uns gehört die Zukunft!

»Dächte jeder Bär, und dächten Alle Tiere so wie ich, Mit vereinten Kräften würden Wir bekämpfen die Tyrannen.

»Es verbände sich der Eber Mit dem Roß, der Elefant Schlänge brüderlich den Rüssel Um das Horn des wackern Ochsen; »Bär und Wolf, von jeder Farbe, Bock und Affe, selbst der Hase, Wirkten einge Zeit gemeinsam, Und der Sieg könnt uns nicht fehlen.

»Einheit, Einheit ist das erste Zeitbedürfnis. Einzeln wurden Wir geknechtet, doch verbunden Übertölpeln wir die Zwingherrn.

»Einheit! Einheit! und wir siegen Und es stürzt das Regiment Schnöden Monopols! Wir stiften Ein gerechtes Animalreich.

»Grundgesetz sei volle Gleichheit Aller Gotteskreaturen, Ohne Unterschied des Glaubens Und des Fells und des Geruches.

»Strenge Gleichheit! Jeder Esel Sei befugt zum höchsten Staatsamt, Und der Löwe soll dagegen Mit dem Sack zur Mühle traben.

»Was den Hund betrifft, so ist er Freilich ein serviler Köter, Weil Jahrtausende hindurch Ihn der Mensch wie 'n Hund behandelt;

»Doch in unserm Freistaat geben Wir ihm wieder seine alten Unveräußerlichen Rechte, Und er wird sich bald veredeln. »Ja, sogar die Juden sollen Volles Bürgerrecht genießen Und gesetzlich gleichgestellt sein Allen andern Säugetieren.

»Nur das Tanzen auf den Märkten Sei den Juden nicht gestattet; Dies Amendement, ich mach es Im Intresse meiner Kunst.

»Denn der Sinn für Stil, für strenge Plastik der Bewegung, fehlt Jener Rasse, sie verdürben Den Geschmack des Publikums.« Düster, in der düstern Höhle, Hockt im trauten Kreis der Seinen Atta Troll, der Menschenfeind, Und er brummt und fletscht die Zähne:

»Menschen, schnippische Kanaillen! Lächelt nur! Von Eurem Lächeln Wie von Eurem Joch wird endlich Uns der große Tag erlösen!

»Mich verletzte stets am meisten Jenes sauersüße Zucken Um das Maul – ganz unerträglich Wirkt auf mich dies Menschenlächeln!

»Wenn ich in dem weißen Antlitz Das fatale Zucken schaute, Drehten sich herum entrüstet Mir im Bauche die Gedärme.

»Weit impertinenter noch Als durch Worte offenbart sich Durch das Lächeln eines Menschen Seiner Seele tiefste Frechheit.

»Immer lächeln sie! Sogar Wo der Anstand einen tiefen Ernst erfordert, in der Liebe Feierlichstem Augenblick!

»Immer lächeln sie! Sie lächeln Selbst im Tanzen. Sie entweihen Solchermaßen diese Kunst, Die ein Kultus bleiben sollte. »Ja, der Tanz, in alten Zeiten, War ein frommer Akt des Glaubens; Um den Altar drehte heilig Sich der priesterliche Reigen.

»Also vor der Bundeslade Tanzte weiland König David; Tanzen war ein Gottesdienst, War ein Beten mit den Beinen!

»Also hab auch ich den Tanz Einst begriffen, wenn ich tanzte Auf den Märkten vor dem Volk, Das mir großen Beifall zollte.

»Dieser Beifall, ich gesteh es, Tat mir manchmal wohl im Herzen, Denn Bewundrung selbst dem Feinde Abzutrotzen, das ist süß!

»Aber selbst im Enthusiasmus Lächeln sie. Ohnmächtig ist Selbst die Tanzkunst sie zu bessern, Und sie bleiben stets frivol.« Mancher tugendhafte Bürger Duftet schlecht auf Erden, während Fürstenknechte mit Lavendel Oder Ambra parfümiert sind.

Jungfräuliche Seelen gibt es, Die nach grüner Seife riechen, Und das Laster hat zuweilen Sich mit Rosenöl gewaschen.

Darum rümpfe nicht die Nase, Teurer Leser, wenn die Höhle Atta Trolls dich nicht erinnert An Arabiens Spezerein.

Weile mit mir in dem Dunstkreis, In dem trüben Mißgeruche, Wo der Held zu seinem Sohne Wie aus einer Wolke spricht:

»Kind, mein Kind, du meiner Lenden Jüngster Sprößling, leg dein Einohr An die Schnauze des Erzeugers Und saug ein mein ernstes Wort!

»Hüte dich vor Menschendenkart, Sie verdirbt dir Leib und Seele; Unter allen Menschen gibt es Keinen ordentlichen Menschen.

»Selbst die Deutschen, einst die Bessern, Selbst die Söhne Tuiskions, Unsre Vettern aus der Urzeit, Diese gleichfalls sind entartet. »Sind jetzt glaubenlos und gottlos, Predgen gar den Atheismus — Kind, mein Kind, nimm dich in Acht Vor dem Feuerbach und Bauer!

»Werde nur kein Atheist, So ein Unbär ohne Ehrfurcht Vor dem Schöpfer — ja, ein Schöpfer Hat erschaffen dieses Weltall!

»In der Höhe, Sonn und Mond, Auch die Sterne (die geschwänzten Gleichfalls wie die ungeschwänzten) Sind der Abglanz seiner Allmacht.

»In der Tiefe, Land und Meer, Sind das Echo seines Ruhmes, Und jedwede Kreatur Preiset seine Herrlichkeiten.

»Selbst das kleinste Silberläuschen, Das im Bart des greisen Pilgers Teilnimmt an der Erdenwallfahrt, Singt des Ewgen Lobgesang!

»Droben in dem Sternenzelte, Auf dem goldnen Herrscherstuhle, Weltregierend, majestätisch, Sitzt ein kolossaler Eisbär.

»Fleckenlos und schneeweiß glänzend Ist sein Pelz; es schmückt sein Haupt Eine Kron von Diamanten, Die durch alle Himmel leuchtet. »In dem Antlitz Harmonie Und des Denkens stumme Taten; Mit dem Zepter winkt er nur, Und die Sphären klingen, singen.

»Ihm zu Füßen sitzen fromm Bärenheilge, die auf Erden Still geduldet, in den Tatzen Ihres Martyrtumes Palmen.

»Manchmal springt der Eine auf, Auch der Andre, wie vom heilgen Geist geweckt, und sieh! da tanzen Sie den feierlichsten Hochtanz —

»Hochtanz, wo der Strahl der Gnade Das Talent entbehrlich machte, Und vor Seligkeit die Seele Aus der Haut zu springen sucht!

»Werde ich unwürdger Troll Einstens solchen Heils teilhaftig? Und aus irdisch niedrer Trübsal Übergehn ins Reich der Wonne?

»Werd ich selber, himmelstrunken, Droben in dem Sternenzelte, Mit der Glorie, mit der Palme Tanzen vor dem Thron des Herrn?« Wie die scharlachrote Zunge, Die ein schwarzer Freiligräthscher Mohrenfürst verhöhnend grimmig Aus dem düstern Maul hervorstreckt:

Also tritt der Mond aus dunkelm Wolkenhimmel. Fernher brausen Wasserstürze, ewig schlaflos Und verdrießlich in der Nacht.

Atta Troll steht auf der Koppe Seines Lieblingsfelsens einsam, Einsam, und er heult hinunter In den Nachtwind, in den Abgrund:

»Ja, ich bin ein Bär, ich bin es, Bin es, den Ihr Zottelbär, Brummbär, Isegrimm und Petz Und Gott weiß wie sonst noch nennet.

»Ja, ich bin ein Bär, ich bin es, Bin die ungeschlachte Bestie, Bin das plumpe Trampeltier Eures Hohnes, Eures Lächelns!

»Bin die Zielscheib Eures Witzes, Bin das Ungetüm, womit Ihr die Kinder schreckt des Abends, Die unartgen Menschenkinder.

»Bin das rohe Spottgebilde Eurer Ammenmärchen, bin es, Und ich ruf es laut hinunter In die schnöde Menschenwelt.

»Hört es, hört, ich bin ein Bär, Nimmer schäm ich mich des Ursprungs, Und bin stolz darauf, als stammt ich Ab von Moses Mendelssohn!« Zwo Gestalten, wild und mürrisch, Und auf allen Vieren rutschend, Brechen Bahn sich durch den dunklen Tannengrund, um Mitternacht.

Das ist Atta Troll, der Vater, Und sein Söhnchen, Junker Einohr. Wo der Wald sich dämmernd lichtet, Bei dem Blutstein, stehn sie stille.

»Dieser Stein« — brummt Atta Troll — »Ist der Altar, wo Druiden In der Zeit des Aberglaubens Menschenopfer abgeschlachtet.

»O der schauderhaften Greuel! Denk ich dran, sträubt sich das Haar Auf dem Rücken mir – Zur Ehre Gottes wurde Blut vergossen!

»Jetzt sind freilich aufgeklärter Diese Menschen, und sie töten Nicht einander mehr aus Eifer Für die himmlischen Intressen; —

»Nein, nicht mehr der fromme Wahn, Nicht die Schwärmerei, nicht Tollheit, Sondern Eigennutz und Selbstsucht Treibt sie jetzt zu Mord und Totschlag.

»Nach den Gütern dieser Erde Greifen alle um die Wette, Und das ist ein ewges Raufen, Und ein jeder stiehlt für sich! »Ja, das Erbe der Gesamtheit Wird dem Einzelnen zur Beute, Und von Rechten des Besitzes Spricht er dann, von Eigentum!

»Eigentum! Recht des Besitzes! O des Diebstahls! O der Lüge! Solch Gemisch von List und Unsinn Konnte nur der Mensch erfinden.

»Keine Eigentümer schuf Die Natur, denn taschenlos, Ohne Taschen in den Pelzen, Kommen wir zur Welt, wir Alle.

»Keinem von uns Allen wurden Angeboren solche Säckchen In dem äußern Leibesfelle, Um den Diebstahl zu verbergen.

»Nur der Mensch, das glatte Wesen, Das mit fremder Wolle künstlich Sich bekleidet, wußt auch künstlich Sich mit Taschen zu versorgen.

»Eine Tasche! Unnatürlich Ist sie wie das Eigentum, Wie die Rechte des Besitzes — Taschendiebe sind die Menschen!

»Glühend haß ich sie! Vererben Will ich dir, mein Sohn, den Haß. Hier auf diesem Altar sollst du Ewgen Haß den Menschen schwören! »Sei der Todfeind jener argen Unterdrücker, unversöhnlich, Bis ans Ende deiner Tage, — Schwör es, schwör es hier, mein Sohn!«

Und der Jüngling schwur, wie ehmals Hannibal. Der Mond beschien Gräßlich gelb den alten Blutstein Und die beiden Misanthropen. —

Später wollen wir berichten, Wie der Jungbär treu geblieben Seinem Eidschwur; unsre Leier Feiert ihn im nächsten Epos.

Was den Atta anbetrifft, So verlassen wir ihn gleichfalls, Doch um später ihn zu treffen, Desto sichrer, mit der Kugel.

Deine Untersuchungsakten, Hochverräter an der Menschheit Majestät! sind jetzt geschlossen; Morgen wird auf dich gefahndet. Wie verschlafne Bajaderen Schaun die Berge, stehen fröstelnd In den weißen Nebelhemden, Die der Morgenwind bewegt.

Doch sie werden bald ermuntert Von dem Sonnengott, er streift Ihnen ab die letzte Hülle Und bestrahlt die nackte Schönheit!

In der Morgenfrühe war ich Mit Laskaro ausgezogen Auf die Bärenjagd. Um Mittag Kamen wir zum Pont=d'Espagne.

So geheißen ist die Brücke, Die aus Frankreich führt nach Spanien, Nach dem Land der Westbarbaren, Die um tausend Jahr zurück sind.

Sind zurück um tausend Jahre In moderner Weltgesittung — Meine eignen Ostbarbaren Sind es nur um ein Jahrhundert.

Zögernd, fast verzagt, verließ ich Den geweihten Boden Frankreichs, Dieses Vaterlands der Freiheit Und der Frauen, die ich liebe.

Mitten auf dem Pont = d'Espagne Saß ein armer Spanier. Elend Lauschte aus des Mantels Löchern, Elend lauschte aus den Augen. Eine alte Mandoline Kneipte er mit magern Fingern; Schriller Mißlaut, der verhöhnend Aus den Klüften widerhallte.

Manchmal beugt er sich hinunter Nach dem Abgrund und er lachte, Klimperte nachher noch toller, Und er sang dabei die Worte:

»Mitten drin in meinem Herzen Steht ein kleines güldnes Tischchen, Um das kleine güldne Tischchen Stehn vier kleine güldne Stühlchen.

»Auf den güldnen Stühlchen sitzen Kleine Dämchen, güldne Pfeile Im Chignon; sie spielen Karten, Aber Clara nur gewinnt.

»Sie gewinnt und lächelt schalkhaft. Ach, in meinem Herzen, Clara, Wirst du jedesmal gewinnen, Denn du hast ja alle Trümpfe.«—

Weiter wandernd, zu mir selber Sprach ich: Sonderbar, der Wahnsinn Sitzt und singt auf jener Brücke, Die aus Frankreich führt nach Spanien.

Ist der tolle Bursch das Sinnbild Vom Ideentausch der Länder? Oder ist er seines Volkes Sinnverrücktes Titelblatt? Gegen Abend erst erreichten Wir die klägliche Posada, Wo die Ollea=Potrida Dampfte in der schmutzgen Schüssel.

Dorten aß ich auch Garbanzos, Groß und schwer wie Flintenkugeln, Unverdaulich selbst dem Deutschen, Der mit Klößen aufgewachsen.

Und ein Seitenstück der Küche War das Bett. Ganz mit Insekten Wie gepfeffert – Ach! die Wanzen Sind des Menschen schlimmste Feinde.

Schlimmer als der Zorn von tausend Elefanten ist die Feindschaft Einer einzgen kleinen Wanze, Die auf deinem Lager kriecht.

Mußt dich ruhig beißen lassen — Das ist schlimm — Noch schlimmer ist es, Wenn du sie zerdrückst: der Mißduft Quält dich dann die ganze Nacht.

Ja, das Schrecklichste auf Erden Ist der Kampf mit Ungeziefer, Dem Gestank als Waffe dient — Das Duell mit einer Wanze! Wie sie schwärmen, die Poeten, Selbst die zahmen! und sie singen Und sie sagen: die Natur Sei ein großer Tempel Gottes;

Sei ein Tempel, dessen Prächte Von dem Ruhm des Schöpfers zeugten, Sonne, Mond und Sterne hingen Dort als Lampen in der Kuppel.

Immerhin, Ihr guten Leute! Doch gesteht, in diesem Tempel Sind die Treppen unbequem – Niederträchtig schlechte Treppen!

Dieses Ab= und Niedersteigen, Bergaufklimmen und das Springen Über Blöcke, es ermüdet Meine Seel und meine Beine.

Neben mir schritt der Laskaro, Blaß und lang, wie eine Kerze; Niemals spricht er, niemals lacht er, Er, der tote Sohn der Hexe.

Ja, es heißt, er sei ein Toter, Längstverstorben, doch der Mutter, Der Uraka, Zauberkünste Hielten scheinbar ihn am Leben. —

Die verwünschten Tempeltreppen! Daß ich stolpernd in den Abgrund Nicht den Hals gebrochen mehrmals, Ist mir heut noch unbegreiflich. Wie die Wasserstürze kreischten! Wie der Wind die Tannen peitschte, Daß sie heulten! Plötzlich platzten Auch die Wolken — schlechtes Wetter!

In der kleinen Fischerhütte, An dem Lac=de=Gobe fanden Wir ein Obdach und Forellen; Diese aber schmeckten köstlich.

In dem Polsterstuhle lehnte, Krank und grau, der alte Fährmann. Seine beiden schönen Nichten, Gleich zwei Engeln, pflegten seiner.

Dicke Engel, etwas flämisch, Wie entsprungen aus dem Rahmen Eines Rubens: goldne Locken, Kerngesunde, klare Augen,

Grübchen in Zinnoberwangen, Drin die Schalkheit heimlich kichert, Und die Glieder stark und üppig, Lust und Furcht zugleich erregend.

Hübsche, herzliche Geschöpfe, Die sich köstlich disputierten: Welcher Trank dem siechen Oheim Wohl am besten munden würde?

Reicht die Eine ihm die Schale Mit gekochten Lindenblüten, Dringt die Andre auf ihn ein Mit Holunderblumen = Aufguß. »Keins von beiden will ich saufen,«— Rief der Alte ungeduldig— »Holt mir Wein, daß ich den Gästen Einen bessern Trunk kredenze!«

Ob es wirklich Wein gewesen, Was ich trank am Lac-de-Gobe, Weiß ich nicht. In Braunschweig hätt ich Wohl geglaubt, es wäre Mumme.

Von dem besten schwarzen Bocksfell War der Schlauch; er stank vorzüglich. Doch der Alte trank so freudig, Und er ward gesund und heiter.

Er erzählte uns die Taten Der Banditen und der Schmuggler, Die da hausen, frei und frank, In den Pyrenäenwäldern.

Auch von älteren Geschichten Wußt er viele, unter andern Auch die Kämpfe der Giganten Mit den Bären in der Vorzeit.

Ja, die Riesen und die Bären Stritten weiland um die Herrschaft Dieser Berge, dieser Täler, Eh die Menschen eingewandert.

Bei der Menschen Ankunft flohen Aus dem Lande fort die Riesen, Wie verblüfft; denn wenig Hirn Steckt in solchen großen Köpfen. Auch behauptet man: die Tölpel, Als sie an das Meer gelangten Und gesehn, wie sich der Himmel In der blauen Flut gespiegelt,

Hätten sie geglaubt, das Meer Sei der Himmel, und sie stürzten Sich hinein mit Gottvertrauen; Seien sämtlich dort ersoffen.

Was die Bären anbeträfe, So vertilge jetzt der Mensch Sie allmählich, jährlich schwände Ihre Zahl in dem Gebirge.

»So macht Einer« — sprach der Alte — »Platz dem Andern auf der Erde. Nach dem Untergang der Menschen Kommt die Herrschaft an die Zwerge,

»An die winzig klugen Leutchen, Die im Schoß der Berge hausen, In des Reichtums goldnen Schachten, Emsig klaubend, emsig sammelnd.

»Wie sie lauern aus den Löchern, Mit den pfiffig kleinen Köpfchen, Sah ich selber oft im Mondschein, Und mir graute vor der Zukunft!

»Vor der Geldmacht jener Knirpse! Ach, ich fürchte, unsre Enkel Werden sich wie dumme Riesen In den Wasserhimmel flüchten!« In dem schwarzen Felsenkessel Ruht der See, das tiefe Wasser. Melancholisch bleiche Sterne Schaun vom Himmel. Nacht und Stille.

Nacht und Stille. Ruderschläge. Wie ein plätscherndes Geheimnis Schwimmt der Kahn. Des Fährmanns Rolle Übernahmen seine Nichten.

Rudern flink und froh. Im Dunkeln Leuchten manchmal ihre stämmig Nackten Arme, sternbeglänzt, Und die großen blauen Augen.

Mir zur Seite sitzt Laskaro, Wie gewöhnlich blaß und schweigsam. Mich durchschauert der Gedanke: Ist er wirklich nur ein Toter?

Bin ich etwa selbst gestorben, Und ich schiffe jetzt hinunter, Mit gespenstischen Gefährten, In das kalte Reich der Schatten?

Dieser See, ist er des Styxes Düstre Flut? Läßt Proserpine, In Ermangelung des Charon, Mich durch ihre Zofen holen?

Nein, ich bin noch nicht gestorben Und erloschen – In der Seele Glüht mir noch und jauchzt und lodert Die lebendge Lebensflamme. Diese Mädchen, die das Ruder Lustig schwingen und auch manchmal Mit dem Wasser, das herabträuft, Mich bespritzen, lachend, schäkernd —

Diese frischen, drallen Dirnen Sind fürwahr nicht geisterhafte Kammerkatzen aus der Hölle, Nicht die Zofen Proserpinens!

Daß ich ganz mich überzeuge Ihrer Oberweltlichkeit, Und der eignen Lebensfülle Auch tatsächlich mich versichre,

Drückt ich hastig meine Lippen Auf die roten Wangengrübchen, Und ich machte den Vernunftschluß: Ja, ich küsse, also leb ich!

Angelangt ans Ufer, küßt ich Noch einmal die guten Mädchen; Nur in dieser Münze ließen Sie das Fährgeld sich bezahlen. Aus dem sonngen Goldgrund lachen Violette Bergeshöhen, Und am Abhang klebt ein Dörfchen, Wie ein keckes Vogelnest.

Als ich dort hinaufklomm, fand ich, Daß die Alten ausgeflogen Und zurückgeblieben nur Junge Brut, die noch nicht flügge.

Hübsche Bübchen, kleine Mädchen, Fast vermummt in scharlachroten Oder weißen wollnen Kappen; Spielten Brautfahrt, auf dem Marktplatz.

Ließen sich im Spiel nicht stören, Und ich sah, wie der verliebte Mäuseprinz pathetisch kniete Vor der Katzenkaiserstochter.

Armer Prinz! Er wird vermählt Mit der Schönen. Mürrisch zankt sie, Und sie beißt ihn, und sie frißt ihn; Tote Maus, das Spiel ist aus.

Fast den ganzen Tag verweilt ich Bei den Kindern, und wir schwatzten Sehr vertraut. Sie wollten wissen, Wer ich sei und was ich triebe?

Lieben Freunde, — sprach ich — Deutschland Heißt das Land, wo ich geboren; Bären gibt es dort in Menge, Und ich wurde Bärenjäger. Manchem zog ich dort das Fell Über seine Bärenohren. Wohl mitunter ward ich selber Stark gezaust von Bärentatzen.

Doch mit schlechtgeleckten Tölpeln Täglich mich herumzubalgen In der teuren Heimat, dessen Ward ich endlich überdrüssig.

Und ich bin hierhergekommen Beßres Weidwerk aufzusuchen; Meine Kraft will ich versuchen An dem großen Atta Troll.

Dieser ist ein edler Gegner, Meiner würdig. Ach! in Deutschland Hab ich manchen Kampf bestanden, Wo ich mich des Sieges schämte. —

Als ich Abschied nahm, da tanzten Um mich her die kleinen Wesen Eine Ronde, und sie sangen: Girofflino, Girofflette!

Keck und zierlich trat zuletzt Vor mir hin die Allerjüngste, Knickste zweimal, dreimal, viermal, Und sie sang mit feiner Stimme:

»Wenn der König mir begegnet, Mach ich ihm zwei Reverenzen, Und begegnet mir die Köngin, Mach ich Reverenzen drei. »Aber kommt mir gar der Teufel In den Weg mit seinen Hörnern, Knicks ich zweimal, dreimal, viermal — Girofflino, Girofflette!«

Girofflino, Girofflette! Wiederholt' das Chor, und neckend Wirbelte um meine Beine Sich der Ringeltanz und Singsang.

Während ich ins Tal hinabstieg, Scholl mir nach, verhallend lieblich, Immerfort, wie Vogelzwitschern: Girofflino, Girofflette! Riesenhafte Felsenblöcke, Mißgestaltet und verzerrt, Schaun mich an gleich Ungetümen, Die versteinert, aus der Urzeit.

Seltsam! Graue Wolken schweben Drüber hin, wie Doppelgänger; Sind ein blödes Konterfei Jener wilden Steinfiguren.

In der Ferne rast der Sturzbach, Und der Wind heult in den Föhren; Ein Geräusch, das unerbittlich Und fatal wie die Verzweiflung.

Schauerliche Einsamkeiten! Schwarze Dohlenscharen sitzen Auf verwittert morschen Tannen, Flattern mit den lahmen Flügeln.

Neben mir geht der Laskaro, Blaß und schweigsam, und ich selber Mag wohl wie der Wahnsinn aussehn, Den der leidge Tod begleitet.

Eine häßlich wüste Gegend. Liegt darauf ein Fluch? Ich glaube Blut zu sehen an den Wurzeln Jenes Baums, der ganz verkrüppelt.

Er beschattet eine Hütte, Die verschämt sich in der Erde Halb versteckt; wie furchtsam flehend Schaut dich an das arme Strohdach. Die Bewohner dieser Hütte Sind Cagoten, Überbleibsel Eines Stamms, der tief im Dunkeln Sein zertretnes Dasein fristet.

In den Herzen der Baskesen Würmelt heute noch der Abscheu Vor Cagoten. Düstres Erbteil Aus der düstern Glaubenszeit.

In dem Dome zu Bagnères Lauscht ein enges Gitterpförtchen; Dieses, sagte mir der Küster, War die Türe der Cagoten.

Streng versagt war ihnen ehmals Jeder andre Kircheneingang, Und sie kamen wie verstohlen In das Gotteshaus geschlichen.

Dort auf einem niedern Schemel Saß der Cagot, einsam betend, Und gesondert, wie verpestet, Von der übrigen Gemeinde. —

Aber die geweihten Kerzen Des Jahrhunderts flackern lustig, Und das Licht verscheucht die bösen Mittelalterlichen Schatten! —

Stehn blieb draußen der Laskaro, Während ich in des Cagoten Niedre Hütte trat. Ich reichte Freundlich meine Hand dem Bruder.

Und ich küßte auch sein Kind, Das, am Busen seines Weibes Angeklammert, gierig saugte; Einer kranken Spinne glich es. Schaust du diese Bergesgipfel Aus der Fern, so strahlen sie, Wie geschmückt mit Gold und Purpur, Fürstlich stolz im Sonnenglanze.

Aber in der Nähe schwindet Diese Pracht, und wie bei andern Irdischen Erhabenheiten Täuschten dich die Lichteffekte.

Was dir Gold und Purpur dünkte, Ach, das ist nur eitel Schnee, Eitel Schnee, der blöd und kläglich In der Einsamkeit sich langweilt.

Oben in der Nähe hört ich, Wie der arme Schnee geknistert, Und den fühllos kalten Winden All sein weißes Elend klagte.

»O, wie langsam« – seufzt' er – »schleichen In der Öde hier die Stunden! Diese Stunden ohne Ende, Wie gefrorne Ewigkeiten!

»O, ich armer Schnee! O, wär ich, Statt auf diese Bergeshöhen, Wär ich doch ins Tal gefallen, In das Tal, wo Blumen blühen!

»Hingeschmolzen wär ich dann Als ein Bächlein, und des Dorfes Schönstes Mädchen wüsche lächelnd Ihr Gesicht mit meiner Welle. »Ja, ich wär vielleicht geschwommen Bis ins Meer, wo ich zur Perle Werden konnte, um am Ende Eine Königskron zu zieren!«

Als ich diese Reden hörte, Sprach ich: »Liebster Schnee, ich zweifle, Daß im Tale solch ein glänzend Schicksal dich erwartet hätte.

»Tröste dich. Nur wenge unten Werden Perlen, und du fielest Dort vielleicht in eine Pfütze, Und ein Dreck wärst du geworden!«

Während ich in solcher Weise Mit dem Schnee Gespräche führte, Fiel ein Schuß, und aus den Lüften Stürzt herab ein brauner Geier.

Späßchen wars von dem Laskaro, Jägerspäßchen. Doch sein Antlitz Blieb wie immer starr und ernsthaft. Nur der Lauf der Flinte rauchte.

Eine Feder riß er schweigend Aus dem Steiß des Vogels, steckte Sie auf seinen spitzen Filzhut, Und er schritt des Weges weiter.

Schier unheimlich war der Anblick, Wie sein Schatten mit der Feder Auf dem weißen Schnee der Koppen, Schwarz und lang, sich hinbewegte. Ist ein Tal gleich einer Gasse, Geisterhohlweg ist der Name; Schroffe Felsen ragen schwindlicht Hoch empor zu jeder Seite.

Dort, am schaurig steilsten Abhang, Lugt ins Tal, wie eine Warte, Der Uraka keckes Häuslein; Dorthin folgt ich dem Laskaro.

Mit der Mutter hielt er Rat, In geheimster Zeichensprache, Wie der Atta Troll gelockt Und getötet werden könne.

Denn wir hatten seine Fährte Gut erspürt. Entrinnen konnt er Uns nicht mehr. Gezählt sind deine Lebenstage, Atta Troll!

Ob die Alte, die Uraka, Wirklich eine ausgezeichnet Große Hexe, wie die Leute In den Pyrenän behaupten,

Will ich nimmermehr entscheiden. So viel weiß ich, daß ihr Äußres Sehr verdächtig. Sehr verdächtig Triefen ihre roten Augen.

Bös und schielend ist der Blick; Und es heißt, den armen Kühen, Die sie anblickt, trockne plötzlich In der Euter alle Milch. Man versichert gar, sie habe, Streichelnd mit den dürren Händen, Manches fette Schwein getötet Und sogar die stärksten Ochsen.

Solcherlei Verbrechens wurde Sie zuweilen auch verklagt Bei dem Friedensrichter. Aber Dieser war ein Voltairianer,

Ein modernes, flaches Weltkind, Ohne Tiefsinn, ohne Glauben, Und die Kläger wurden skeptisch, Fast verhöhnend, abgewiesen.

Offiziell treibt die Uraka Ein Geschäft, das sehr honett; Denn sie handelt mit Bergkräutern Und mit ausgestopften Vögeln.

Voll von solchen Naturalien War die Hütte. Schrecklich rochen Bilsenkraut und Kuckucksblumen, Pissewurz und Totenflieder.

Eine Kollektion von Geiern War vortrefflich aufgestellt, Mit den ausgestreckten Flügeln Und den ungeheuren Schnäbeln.

Wars der Duft der tollen Pflanzen, Der betäubend mir zu Kopf stieg? Wundersam ward mir zu Mute Bei dem Anblick dieser Vögel. Sind vielleicht verwünschte Menschen, Die durch Zauberkunst in diesem Unglückselgen, ausgestopften Vogelzustand sich befinden.

Sehn mich an so starr und leidend, Und zugleich so ungeduldig; Manchmal scheinen sie auch scheu Nach der Hexe hinzuschielen.

Diese aber, die Uraka, Kauert neben ihrem Sohne, Dem Laskaro, am Kamine. Kochen Blei und gießen Kugeln.

Gießen jene Schicksalskugel, Die den Atta Troll getötet. Wie die Flammen hastig zuckten Über das Gesicht der Hexe!

Sie bewegt die dünnen Lippen Unaufhörlich, aber lautlos. Murmelt sie den Drudensegen, Daß der Kugelguß gedeihe?

Manchmal kichert sie und nickt sie Ihrem Sohne. Aber dieser Fördert sein Geschäft so ernsthaft Und so schweigsam wie der Tod. —

Schwül bedrückt von Schauernissen, Ging ich, freie Luft zu schöpfen, An das Fenster, und ich schaute Dort hinab ins weite Tal.

Was ich sah zu jener Stunde – Zwischen Mitternacht und Eins – Werd ich treu und hübsch berichten In den folgenden Kapiteln. Und es war die Zeit des Vollmonds, In der Nacht vor Sankt Johannis, Wo der Spuk der wilden Jagd Umzieht durch den Geisterhohlweg.

Aus dem Fenster von Urakas Hexennest konnt ich vortrefflich Das Gespensterheer betrachten, Wie es durch die Gasse hinzog.

Hatte einen guten Platz Den Spektakel anzuschauen; Ich genoß den vollen Anblick Grabentstiegner Totenfreude.

Peitschenknall, Hallo und Hussa! Roßgewiehr, Gebell von Hunden! Jagdhorntöne und Gelächter! Wie das jauchzend widerhallte!

Lief voraus, gleichsam als Vortrab, Abenteuerliches Hochwild, Hirsch und Säue, rudelweis; Hetzend hinterdrein die Meute.

Jäger aus verschiednen Zonen Und aus gar verschiednen Zeiten; Neben Nimrod von Assyrien Ritt zum Beispiel Karl der Zehnte.

Hoch auf weißen Rossen sausten Sie dahin. Zu Fuße folgten Die Pikeure mit der Koppel Und die Pagen mit den Fackeln. Mancher in dem wüsten Zuge Schien mir wohlbekannt – der Ritter, Der in goldner Rüstung glänzte, War es nicht der König Artus?

Und Herr Ogier, der Däne, Trug er nicht den schillernd grünen Ringenpanzer, daß er aussah Wie ein großer Wetterfrosch?

Auch der Helden des Gedankens Sah ich manchen in dem Zuge. Ich erkannte unsern Wolfgang An dem heitern Glanz der Augen —

Denn, verdammt von Hengstenberg, Kann er nicht im Grabe ruhen, Und mit heidnischem Gelichter Setzt er fort des Lebens Jagdlust.

An des Mundes holdem Lächeln Hab ich auch erkannt den William, Den die Puritaner gleichfalls Einst verflucht; auch dieser Sünder

Muß das wilde Heer begleiten Nachts auf einem schwarzen Rappen. Neben ihm, auf einem Esel, Ritt ein Mensch – Und, heilger Himmel,

An der matten Betermiene, An der frommen weißen Schlafmütz, An der Seelenangst, erkannt ich Unsern alten Freund Franz Horn! Weil er einst das Weltkind Shakspear Kommentiert, muß jetzt der Ärmste Nach dem Tode mit ihm reiten Im Tumult der wilden Jagd!

Ach, mein stiller Franz muß reiten, Er, der kaum gewagt zu gehen, Er, der nur im Teegeschwätze Und im Beten sich bewegte!

Werden nicht die alten Jungfern, Die gehätschelt seine Ruhe, Sich entsetzen, wenn sie hören, Daß der Franz ein wilder Jäger!

Wenn es manchmal im Galopp geht, Schaut der große William spöttisch Auf den armen Kommentator, Der im Eselstrab ihm nachfolgt,

Ganz ohnmächtig, fest sich krampend An den Sattelknopf des Grauchens, Doch im Tode, wie im Leben, Seinem Autor treulich folgend.

Auch der Damen sah ich viele In dem tollen Geisterzuge, Ganz besonders schöne Nymphen, Schlanke, jugendliche Leiber.

Rittlings saßen sie zu Pferde, Mythologisch splitternackt; Doch die Haare fielen lockigt Lang herab, wie goldne Mäntel. Trugen Kränze auf den Häuptern, Und mit keck zurückgebognen, Übermütgen Posituren Schwangen sie belaubte Stäbe.

Neben ihnen sah ich einge Zugeknöpfte Ritterfräulein, Schräg auf Damensätteln sitzend, Und den Falken auf der Faust.

Parodistisch hinterdrein, Auf Schindmähren, magern Kleppern, Ritt ein Troß von komödiantisch Aufgeputzten Weibspersonen,

Deren Antlitz reizend lieblich, Aber auch ein bißchen frech. Schrien, wie rasend, mit den vollen Liederlich geschminkten Backen.

Wie das jubelnd widerhallte! Jagdhorntöne und Gelächter! Roßgewiehr, Gebell von Hunden! Peitschenknall, Hallo und Hussa! Aber als der Schönheit Kleeblatt Ragten in des Zuges Mitten Drei Gestalten – Nie vergeß ich Diese holden Frauenbilder.

Leicht erkennbar war die Eine An dem Halbmond auf dem Haupte; Stolz, wie eine reine Bildsäul, Ritt einher die große Göttin.

Hochgeschürzte Tunika, Brust und Hüften halb bedeckend. Fackellicht und Mondschein spielten Lüstern um die weißen Glieder.

Auch das Antlitz weiß wie Marmor, Und wie Marmor kalt. Entsetzlich War die Starrheit und die Blässe Dieser strengen edlen Züge.

Doch in ihrem schwarzen Auge Loderte ein grauenhaftes Und unheimlich süßes Feuer, Seelenblendend und verzehrend.

Wie verändert ist Diana, Die, im Übermut der Keuschheit, Einst den Aktäon verhirschte Und den Hunden preisgegeben!

Büßt sie jetzt für diese Sünde In galantester Gesellschaft? Wie ein spukend armes Weltkind Fährt sie nächtlich durch die Lüfte. Spät zwar, aber desto stärker Ist erwacht in ihr die Wollust, Und es brennt in ihren Augen Wie ein wahrer Höllenbrand.

Die verlorne Zeit bereut sie, Wo die Männer schöner waren, Und die Quantität ersetzt ihr Jetzt vielleicht die Qualität.

Neben ihr ritt eine Schöne, Deren Züge nicht so griechisch Streng gemessen, doch sie strahlten Von des Celtenstammes Anmut.

Dieses war die Fee Abunde, Die ich leicht erkennen konnte An der Süße ihres Lächelns Und am herzlich tollen Lachen!

Ein Gesicht, gesund und rosig, Wie gemalt von Meister Greuze, Mund in Herzform, stets geöffnet, Und entzückend weiße Zähne.

Trug ein flatternd blaues Nachtkleid, Das der Wind zu lüften suchte – Selbst in meinen besten Träumen Sah ich nimmer solche Schultern!

Wenig fehlte und ich sprang Aus dem Fenster, sie zu küssen! Dieses wär mir schlecht bekommen, Denn den Hals hätt ich gebrochen. Ach! sie hätte nur gelacht, Wenn ich unten in den Abgrund Blutend fiel zu ihren Füßen — Ach! ich kenne solches Lachen!

Und das dritte Frauenbild, Das dein Herz so tief bewegte, War es eine Teufelinne, Wie die andern zwo Gestalten?

Obs ein Teufel oder Engel, Weiß ich nicht. Genau bei Weibern Weiß man niemals, wo der Engel Aufhört und der Teufel anfängt.

Auf dem glutenkranken Antlitz Lag des Morgenlandes Zauber, Auch die Kleider mahnten kostbar An Scheherezadens Märchen.

Sanfte Lippen, wie Grenaten, Ein gebognes Liljennäschen, Und die Glieder schlank und kühlig Wie die Palme der Oase.

Lehnte hoch auf weißem Zelter, Dessen Goldzaum von zwei Mohren Ward geleitet, die zu Fuß An der Fürstin Seite trabten.

Wirklich eine Fürstin war sie, War Judäas Königin, Des Herodes schönes Weib, Die des Täufers Haupt begehrt hat. Dieser Blutschuld halber ward sie Auch vermaledeit; als Nachtspuk Muß sie bis zum jüngsten Tage Reiten mit der wilden Jagd.

In den Händen trägt sie immer Jene Schüssel mit dem Haupte Des Johannes, und sie küßt es; Ja, sie küßt das Haupt mit Inbrunst.

Denn sie liebte einst Johannem – In der Bibel steht es nicht, Doch im Volke lebt die Sage Von Herodias' blutger Liebe –

Anders wär ja unerklärlich Das Gelüste jener Dame – Wird ein Weib das Haupt begehren Eines Manns, den sie nicht liebt?

War vielleicht ein bißchen böse Auf den Liebsten, ließ ihn köpfen; Aber als sie auf der Schüssel Das geliebte Haupt erblickte,

Weinte sie und ward verrückt, Und sie starb in Liebeswahnsinn. (Liebeswahnsinn! Pleonasmus! Liebe ist ja schon ein Wahnsinn!)

Nächtlich auferstehend trägt sie, Wie gesagt, das blutge Haupt In der Hand, auf ihrer Jagdfahrt – Doch mit toller Weiberlaune Schleudert sie das Haupt zuweilen Durch die Lüfte, kindisch lachend, Und sie fängt es sehr behende Wieder auf, wie einen Spielball.

Als sie mir vorüberritt, Schaute sie mich an und nickte So kokett zugleich und schmachtend, Daß mein tiefstes Herz erbebte.

Dreimal auf und niederwogend Fuhr der Zug vorbei, und dreimal Im Vorüberreiten grüßte Mich das liebliche Gespenst.

Als der Zug bereits erblichen Und verklungen das Getümmel, Loderte mir im Gehirne Immer fort der holde Gruß.

Und die ganze Nacht hindurch Wälzte ich die müden Glieder Auf der Streu – (denn Federbetten Gabs nicht in Urakas Hütte) –

Und ich sann: was mag bedeuten Das geheimnisvolle Nicken? Warum hast du mich so zärtlich Angesehn, Herodias? Sonnenaufgang. Goldne Pfeile Schießen nach den weißen Nebeln, Die sich röten, wie verwundet, Und in Glanz und Licht zerrinnen.

Endlich ist der Sieg erfochten, Und der Tag, der Triumphator, Tritt, in strahlend voller Glorie, Auf den Nacken des Gebirges.

Der Gevögel laute Sippschaft Zwitschert in verborgnen Nestern, Und ein Kräuterduft erhebt sich, Wie 'n Konzert von Wohlgerüchen. —

In der ersten Morgenfrühe Waren wir ins Tal gestiegen, Und derweilen der Laskaro Seines Bären Spur verfolgte,

Suchte ich die Zeit zu töten Mit Gedanken. Doch das Denken Machte mich am Ende müde Und sogar ein bißchen traurig.

Endlich müd und traurig sank ich Nieder auf die weiche Moosbank, Unter jener großen Esche, Wo die kleine Quelle floß,

Die mit wunderlichem Plätschern Also wunderlich betörte Mein Gemüt, daß die Gedanken Und das Denken mir vergingen. Es ergriff mich wilde Sehnsucht Wie nach Traum und Tod und Wahnsinn, Und nach jenen Reiterinnen, Die ich sah im Geisterheerzug.

O, Ihr holden Nachtgesichte, Die das Morgenrot verscheuchte, Sagt, wohin seid Ihr entflohen? Sagt, wo hauset Ihr am Tage?

Unter alten Tempeltrümmern, Irgendwo in der Romagna, (Also heißt es) birgt Diana Sich vor Christi Tagesherrschaft.

Nur in mitternächtgem Dunkel Wagt sie es hervorzutreten, Und sie freut sich dann des Weidwerks Mit den heidnischen Gespielen.

Auch die schöne Fee Abunde Fürchtet sich vor Nazarenern, Und den Tag hindurch verweilt sie In dem sichern Avalun.

Dieses Eiland liegt verborgen Ferne, in dem stillen Meere Der Romantik, nur erreichbar Auf des Fabelrosses Flügeln.

Niemals ankert dort die Sorge, Niemals landet dort ein Dampfschiff Mit neugierigen Philistern, Tabakspfeifen in den Mäulern. Niemals dringt dorthin das blöde Dumpflangweilge Glockenläuten, Jene trüben Bumm-Bamm-Klänge, Die den Feen so verhaßt.

Dort in ungestörtem Frohsinn, Und in ewger Jugend blühend, Residiert die heitre Dame, Unsre blonde Frau Abunde.

Lachend geht sie dort spazieren Unter hohen Sonnenblumen, Mit dem kosenden Gefolge Weltentrückter Paladine.

Aber du, Herodias, Sag, wo bist du? — Ach, ich weiß es, Du bist tot und liegst begraben Bei der Stadt Jeruscholayim!

Starren Leichenschlaf am Tage Schläfst du in dem Marmorsarge; Doch um Mitternacht erweckt dich Peitschenknall, Hallo und Hussa!

Und du folgst dem wilden Heerzug Mit Dianen und Abunden, Mit den heitern Jagdgenossen, Denen Kreuz und Qual verhaßt ist!

Welche köstliche Gesellschaft! Könnt ich nächtlich mit Euch jagen Durch die Wälder! Dir zur Seite Ritt ich stets, Herodias! Denn ich liebe dich am meisten! Mehr als jene Griechengöttin, Mehr als jene Fee des Nordens, Lieb ich dich, du tote Jüdin!

Ja, ich liebe dich! Ich merk es An dem Zittern meiner Seele. Liebe mich und sei mein Liebchen, Schönes Weib, Herodias!

Liebe mich und sei mein Liebchen! Schleudre fort den blutgen Dummkopf Samt der Schüssel, und genieße Schmackhaft bessere Gerichte.

Bin so recht der rechte Ritter, Den du brauchst — Mich kümmerts wenig, Daß du tot und gar verdammt bist — Habe keine Vorurteile —

Haperts doch mit meiner eignen Seligkeit, und ob ich selber Noch dem Leben angehöre, Daran zweifle ich zuweilen!

Nimm mich an als deinen Ritter, Deinen Cavalièr-servente; Werde deinen Mantel tragen Und auch alle deine Launen.

Jede Nacht, an deiner Seite, Reit ich mit dem wilden Heere, Und wir kosen und wir lachen Über meine tollen Reden. Werde dir die Zeit verkürzen In der Nacht – Jedoch am Tage Schwindet jede Lust, und weinend Sitz ich dann auf deinem Grabe.

Ja, am Tage sitz ich weinend Auf dem Schutt der Königsgrüfte, Auf dem Grabe der Geliebten, Bei der Stadt Jeruscholayim.

Alte Juden, die vorbeigehn, Glauben dann gewiß, ich traure Ob dem Untergang des Tempels Und der Stadt Jeruscholayim. Argonauten ohne Schiff, Die zu Fuß gehn im Gebirge, Und anstatt des goldnen Vließes Nur ein Bärenfell erzielen —

Ach! wir sind nur arme Teufel, Helden von modernem Zuschnitt, Und kein klassischer Poet Wird uns im Gesang verewgen!

Und wir haben doch erlitten Große Nöten! Welcher Regen Überfiel uns auf der Koppe, Wo kein Baum und kein Fiaker!

Wolkenbruch! (Das Bruchband platzte.) Kübelweis stürzt' es herunter! Jason ward gewiß auf Kolchis Nicht durchnäßt von solchem Sturzbad.

»Einen Regenschirm! ich gebe Sechsunddreißig Könige Jetzt für einen Regenschirm!« Rief ich, und das Wasser troff.

Sterbensmüde, sehr verdrießlich, Wie begoßne Pudel, kamen Wir in später Nacht zurück Nach der hohen Hexenhütte.

Dort am lichten Feuerherde Saß Uraka und sie kämmte Ihren großen, dicken Mops. Diesem gab sie schnell den Laufpaß, Um mit uns sich zu beschäftgen. Sie bereitete mein Lager, Löste mir die Espardillen, Dieses unbequeme Fußzeug,

Half mir beim Entkleiden, zog mir Auch die Hosen aus; sie klebten Mir am Beine, eng und treu, Wie die Freundschaft eines Tölpels.

»Einen Schlafrock! Sechsunddreißig Könige für einen trocknen Schlafrock!« rief ich, und es dampfte Mir das nasse Hemd am Leibe.

Fröstelnd, zähneklappernd stand ich Eine Weile an dem Herde. Wie betäubt vom Feuer sank ich Endlich nieder auf die Streu.

Konnt nicht schlafen. Blinzelnd schaut ich Nach der Hex, die am Kamin saß Und den Oberleib des Sohnes, Den sie ebenfalls entkleidet,

Auf dem Schoß hielt. Ihr zur Seite, Aufrecht, stand der dicke Mops, Und in seinen Vorderpfoten Hielt er sehr geschickt ein Töpfchen.

Aus dem Töpfchen nahm Uraka Rotes Fett, bestrich damit Ihres Sohnes Brust und Rippen, Rieb sie hastig, zitternd hastig. Und derweil sie rieb und salbte, Summte sie ein Wiegenliedchen, Näselnd fein; dazwischen seltsam Knisterten des Herdes Flammen.

Wie ein Leichnam, gelb und knöchern, Lag der Sohn im Schoß der Mutter; Todestraurig, weit geöffnet Starren seine bleichen Augen.

Ist er wirklich ein Verstorbner, Dem die Mutterliebe nächtlich Mit der stärksten Hexensalbe Ein verzaubert Leben einreibt? —

Wunderlicher Fieberhalbschlaf! Wo die Glieder bleiern müde Wie gebunden, und die Sinne Überreizt und gräßlich wach!

Wie der Kräuterduft im Zimmer Mich gepeinigt! Schmerzlich grübelnd Sann ich nach, wo ich dergleichen Schon gerochen? Sann vergebens.

Wie der Windzug im Kamine Mich geänstigt! Klang wie Ächzen Von getrocknet armen Seelen — Schienen wohlbekannte Stimmen.

Doch zumeist ward ich gequält Von den ausgestopften Vögeln, Die, auf einem Brett, zu Häupten Neben meinem Lager standen. Langsam schauerlich bewegten Sie die Flügel, und sie beugten Sich zu mir herab mit langen Schnäbeln, die wie Menschennasen.

Ach! wo hab ich solche Nasen Schon gesehn? War es zu Hamburg Oder Frankfurt, in der Gasse? Qualvoll dämmernd die Erinnrung!

Endlich übermannte gänzlich Mich der Schlaf, und an die Stelle Wachender Phantasmen trat Ein gesunder, fester Traum.

Und mir träumte, daß die Hütte Plötzlich ward zu einem Ballsaal, Der von Säulen hochgetragen Und erhellt von Girandolen.

Unsichtbare Musikanten Spielten aus Robert-le-Diable Die verruchten Nonnentänze; Ging dort ganz allein spazieren.

Endlich aber öffnen sich Weit die Pforten, und es kommen, Langsam feierlichen Schrittes, Gar verwunderliche Gäste.

Lauter Bären und Gespenster! Aufrecht wandelnd, führt ein jeder Von den Bären ein Gespenst, Das vermummt im weißen Grabtuch. Solcherweis gepaart, begannen Sie zu walzen, auf und nieder, Durch den Saal. Kurioser Anblick! Zum Erschrecken und zum Lachen!

Denn den plumpen Bären ward es Herzlich sauer Schritt zu halten Mit den weißen Luftgebilden, Die sich wirbelnd leicht bewegten.

Unerbittlich fortgerissen Wurden jene armen Bestien, Und ihr Schnaufen überdröhnte Fast den Brummbaß des Orchesters.

Manchmal walzten sich die Paare Auf den Leib, und dem Gespenste, Das ihn anstieß, gab der Bär Einge Tritte in den Hintern.

Manchmal auch, im Tanzgetümmel, Riß der Bär das Leichenlaken Von dem Haupt des Tanzgenossen; Kam ein Totenkopf zum Vorschein.

Endlich aber jauchzten schmetternd Die Trompeten und die Zimbeln, Und es donnerten die Pauken, Und es kam die Galoppade.

Diese träumt ich nicht zu Ende – Denn ein ungeschlachter Bär Trat mir auf die Hühneraugen, Daß ich aufschrie und erwachte. Phöbus, in der Sonnendroschke, Peitschte seine Flammenrosse Und er hatte schon zur Hälfte Seine Himmelsfahrt vollendet —

Während ich im Schlafe lag Und von Bären und Gespenstern, Die sich wunderlich umschlangen, Tolle Arabesken! träumte.

Mittag wars, als ich erwachte, Und ich fand mich ganz allein. Meine Wirtin und Laskaro Gingen auf die Jagd schon frühe.

In der Hütte blieb zurück Nur der Mops. Am Feuerherde Stand er aufrecht vor dem Kessel, In den Pfoten einen Löffel.

Schien vortrefflich abgerichtet, Wenn die Suppe überkochte, Schnell darin herumzurühren Und die Blasen abzuschäumen.

Aber bin ich selbst behext? Oder lodert mir im Kopfe Noch das Fieber? Meinen Ohren Glaub ich kaum — es spricht der Mops!

Ja, er spricht, und zwar gemütlich Schwäbisch ist die Mundart; träumend, Wie verloren in Gedanken, Spricht er folgendergestalt: »O, ich armer Schwabendichter! In der Fremde muß ich traurig Als verwünschter Mops verschmachten Und den Hexenkessel hüten!

»Welch ein schändliches Verbrechen Ist die Zauberei! Wie tragisch Ist mein Schicksal: menschlich fühlen In der Hülle eines Hundes!

»Wär ich doch daheim geblieben, Bei den trauten Schulgenossen! Das sind keine Hexenmeister, Sie bezaubern keinen Menschen.

»Wär ich doch daheim geblieben, Bei Karl Mayer, bei den süßen Gelbveiglein des Vaterlandes, Bei den frommen Metzelsuppen!

»Heute sterb ich fast vor Heimweh – Sehen möcht ich nur den Rauch, Der emporsteigt aus dem Schornstein, Wenn man Nudeln kocht in Stukkert!«

Als ich dies vernahm, ergriff mich Tiefe Rührung; von dem Lager Sprang ich auf, an das Kamin Setzt ich mich, und sprach mitleidig:

»Edler Sänger, wie gerietest Du in diese Hexenhütte? Und warum hat man so grausam Dich in einen Hund verwandelt?« Jener aber rief mit Freude: »Also sind Sie kein Franzose? Sind ein Deutscher und verstanden Meinen stillen Monolog?

»Ach, Herr Landsmann, welch ein Unglück, Daß der Legationsrat Kölle, Wenn wir bei Tabak und Bier In der Kneipe diskurierten,

»Immer auf den Satz zurückkam, Man erwürbe nur durch Reisen Jene Bildung, die er selber Aus der Fremde mitgebracht!

»Um mir nun die rohe Kruste Von den Beinen abzulaufen Und, wie Kölle, mir die feinern Weltmannssitten anzuschleifen:

»Nahm ich Abschied von der Heimat, Und auf meiner Bildungsreise Kam ich nach den Pyrenäen, Nach der Hütte der Uraka,

»Bracht ihr ein Empfehlungsschreiben Vom Justinus Kerner; dachte Nicht daran, daß dieser Freund In Verbindung steht mit Hexen.

»Freundlich nahm mich auf Uraka, Doch es wuchs, zu meinem Schrecken, Diese Freundlichkeit, ausartend Endlich gar in Sinnenbrunst. »Ja, es flackerte die Unzucht Scheußlich auf im welken Busen Dieser lasterhaften Vettel, Und sie wollte mich verführen.

»Doch ich flehte: Ach, entschuldgen Sie, Madam! bin kein frivoler Goetheaner, ich gehöre Zu der Dichterschule Schwabens.

»Sittlichkeit ist unsre Muse, Und sie trägt vom dicksten Leder Unterhosen – ach! vergreifen Sie sich nicht an meiner Tugend!

»Andre Dichter haben Geist, Andre Phantasie, und andre Leidenschaft, jedoch die Tugend Haben wir, die Schwabendichter.

»Das ist unser einzges Gut! Rauben Sie mir nicht den sittlich Religiösen Bettelmantel, Welcher meine Blöße deckt!

»Also sprach ich, doch ironisch Lächelte das Weib, und lächelnd Nahm sie eine Mistelgerte Und berührt damit mein Haupt.

»Ich empfand alsbald ein kaltes Mißgefühl, als überzöge Eine Gänsehaut die Glieder. Doch die Haut von einer Gans »War es nicht, es war vielmehr Eines Hundes Fell — seit jener Unheilstund bin ich verwandelt, Wie Sie sehn, in einen Mops!«

Armer Schelm! Vor lauter Schluchzen Konnte er nicht weiter sprechen, Und er weinte so beträglich, Daß er fast zerfloß in Tränen.

»Hören Sie,« sprach ich mit Wehmut, »Kann ich etwa von dem Hundsfell Sie befrein und Sie der Dichtkunst Und der Menschheit wiedergeben?«

Jener aber hub wie trostlos Und verzweiflungsvoll die Pfoten In die Höhe, und mit Seufzen Und mit Stöhnen sprach er endlich:

»Bis zum jüngsten Tage bleib ich Eingekerkert in der Mopshaut, Wenn nicht einer Jungfrau Großmut Mich erlöst aus der Verwünschung.

»Ja, nur eine reine Jungfrau, Die noch keinen Mann berührt hat Und die folgende Bedingung Treu erfüllt, kann mich erlösen:

»Diese reine Jungfrau muß In der Nacht von Sankt=Silvester Die Gedichte Gustav Pfizers Lesen – ohne einzuschlafen! »Blieb sie wach bei der Lektüre, Schloß sie nicht die keuschen Augen – Dann bin ich entzaubert, menschlich Atm ich auf, ich bin entmopst!«

»Ach, in diesem Falle« — sprach ich — »Kann ich selbst nicht unternehmen Das Erlösungswerk; denn erstens Bin ich keine reine Jungfrau,

»Und im Stande wär ich zweitens Noch viel wenger, die Gedichte Gustav Pfizers je zu lesen, Ohne dabei einzuschlafen.« Aus dem Spuk der Hexenwirtschaft Steigen wir ins Tal herunter; Unsre Füße fassen wieder Boden in dem Positiven.

Fort, Gespenster! Nachtgesichte! Luftgebilde! Fieberträume! Wir beschäftgen uns vernünftig Wieder mit dem Atta Troll.

In der Höhle, bei den Jungen, Liegt der Alte, und er schläft Mit dem Schnarchen des Gerechten; Endlich wacht er gähnend auf.

Neben ihm hockt Junker Einohr, Und er kratzt sich an dem Kopfe Wie ein Dichter, der den Reim sucht; Auch skandiert er an den Tatzen.

Gleichfalls an des Vaters Seite Liegen träumend auf dem Rücken, Unschuldrein, vierfüßge Liljen, Atta Trolls geliebte Töchter.

Welche zärtliche Gedanken Schmachten in der Blütenseele Dieser weißen Bärenjungfraun? Tränenfeucht sind ihre Blicke.

Ganz besonders scheint die Jüngste Tiefbewegt. In ihrem Herzen Fühlt sie schon ein selges Jucken, Ahndet sie die Macht Cupidos. Ja, der Pfeil des kleinen Gottes Ist ihr durch den Pelz gedrungen, Als sie Ihn erblickt — O Himmel, Den sie liebt, der ist ein Mensch!

Ist ein Mensch und heißt Schnapphahnski. Auf der großen Retirade Kam er ihr vorbeigelaufen Eines Morgens im Gebirge.

Heldenunglück rührt die Weiber, Und im Antlitz unsres Helden Lag, wie immer, der Finanznot Blasse Wehmut, düstre Sorge.

Seine ganze Kriegeskasse, Zweiundzwanzig Silbergroschen, Die er mitgebracht nach Spanien, Ward die Beute Esparteros.

Nicht einmal die Uhr gerettet! Blieb zurück zu Pampeluna In dem Leihhaus. War ein Erbstück, Kostbar und von echtem Silber.

Und er lief mit langen Beinen. Aber, unbewußt, im Laufen, Hat er Besseres gewonnen Als die beste Schlacht – ein Herz!

Ja, sie liebt ihn, ihn, den Erbfeind! O, der unglückselgen Bärin! Wüßt der Vater das Geheimnis, Ganz entsetzlich würd er brummen. Gleich dem alten Odoardo, Der mit Bürgerstolz erdolchte Die Emilia Galotti, Würde auch der Atta Troll

Seine Tochter lieber töten, Töten mit den eignen Tatzen, Als erlauben, daß sie sänke In die Arme eines Prinzen!

Doch in diesem Augenblicke Ist er weich gestimmt, hat keine Lust zu brechen eine Rose, Eh der Sturmwind sie entblättert.

Weich gestimmt, liegt Atta Troll In der Höhle bei den Seinen. Ihn beschleicht, wie Todesahnung, Trübe Sehnsucht nach dem Jenseits!

»Kinder!« — seufzt er, und es triefen Plötzlich seine großen Augen — »Kinder! meine Erdenwallfahrt Ist vollbracht, wir müssen scheiden.

»Heute Mittag kam im Schlafe Mir ein Traum, der sehr bedeutsam. Mein Gemüt genoß das süße Vorgefühl des baldgen Sterbens.

»Bin fürwahr nicht abergläubisch, Bin kein Faselbär – doch gibt es Dinge zwischen Erd und Himmel, Die dem Denker unerklärlich. Ȇber Welt und Schicksal grübelnd, War ich gähnend eingeschlafen, Als mir träumte, daß ich läge Unter einem großen Baume.

»Aus den Ästen dieses Baumes Troff herunter weißer Honig, Glitt mir just ins offne Maul, Und ich fühlte süße Wonne.

»Selig blinzelnd in die Höhe, Sah ich in des Baumes Wipfel Etwa sieben kleine Bärchen, Die dort auf und nieder rutschten.

»Zarte, zierliche Geschöpfe, Deren Pelz von rosenroter Farbe war und an den Schultern Seidig flockte wie zwei Flüglein.

»Ja, wie seidne Flüglein hatten Diese rosenroten Bärchen, Und mit überirdisch feinen Flötenstimmen sangen sie!

»Wie sie sangen, wurde eiskalt Meine Haut, doch aus der Haut fuhr Mir die Seel, gleich einer Flamme; Strahlend stieg sie in den Himmel.«

Also sprach mit bebend weichem Grunzton Atta Troll. Er schwieg Eine Weile, wehmutsvoll — Aber seine Ohren plötzlich Spitzten sich und zuckten seltsam, Und empor vom Lager sprang er, Freudezitternd, freudebrüllend: »Kinder, hört Ihr diese Laute?

»Ist das nicht die süße Stimme Eurer Mutter? O, ich kenne Das Gebrumme meiner Mumma! Mumma! meine schwarze Mumma!«

Atta Troll mit diesen Worten Stürzte wie 'n Verrückter fort Aus der Höhle, ins Verderben! Ach! er stürzte in sein Unglück! In dem Tal von Ronceval, Auf demselben Platz, wo weiland Des Caroli Magni Neffe Seine Seele ausgeröchelt,

Dorten fiel auch Atta Troll, Fiel durch Hinterhalt, wie jener, Den der ritterliche Judas, Ganelon von Mainz, verraten.

Ach! das Edelste im Bären, Das Gefühl der Gattenliebe, Ward ein Fallstrick, den Uraka Listig zu benutzen wußte.

Das Gebrumm der schwarzen Mumma Hat sie nachgeäfft so täuschend, Daß der Atta Troll gelockt ward Aus der sichern Bärenhöhle —

Wie auf Sehnsuchtsflügeln lief er Durch das Tal, stand zärtlich schnopernd Manchmal still vor einem Felsen, Glaubt, die Mumma sei versteckt dort —

Ach! versteckt war dort Laskaro Mit der Flinte; dieser schoß ihn Mitten durch das frohe Herz — Quoll hervor ein roter Blutstrom.

Mit dem Kopfe wackelt' er Eingemal, doch endlich stürzt' er Stöhnend nieder, zuckte gräßlich — »Mumma!« war sein letzter Seufzer. Also fiel der edle Held. Also starb er. Doch unsterblich Nach dem Tode auferstehn Wird er in dem Lied des Dichters.

Auferstehn wird er im Liede, Und sein Ruhm wird kolossal Auf vierfüßigen Trochäen Über diese Erde stelzen.

Der \*\*\*\*\* setzt ihm In Walhalla einst ein Denkmal, Und darauf, im \*\*\*\*\* Lapidarstil, auch die Inschrift:

»Atta Troll, Tendenzbär; sittlich »Religiös; als Gatte brünstig; »Durch Verführtsein von dem Zeitgeist, »Waldursprünglich Sanskülotte;

»Sehr schlecht tanzend, doch Gesinnung »Tragend in der zottgen Hochbrust; »Manchmal auch gestunken habend; »Kein Talent, doch ein Charakter!« Dreiunddreißig alte Weiber, Auf dem Haupt die scharlachrote Altbaskesische Kapuze, Standen an des Dorfes Eingang.

Eine drunter, wie Debora, Schlug das Tamburin und tanzte, Und sie sang dabei ein Loblied Auf Laskaro Bärentöter.

Vier gewaltge Männer trugen Im Triumph den toten Bären; Aufrecht saß er in dem Sessel, Wie ein kranker Badegast.

Hinterdrein, wie Anverwandte Des Verstorbnen, ging Laskaro Mit Uraka; diese grüßte Rechts und links, doch sehr verlegen.

Der Adjunkt des Maires hielt Eine Rede vor dem Rathaus, Als der Zug dorthin gelangte, Und er sprach von vielen Dingen –

Wie zum Beispiel von dem Aufschwung Der Marine, von der Presse, Von der Runkelrübenfrage, Von der Hyder der Parteisucht.

Die Verdienste Ludwig Philipps Reichlich auseinandersetzend, Ging er über zu dem Bären Und der Großtat des Laskaro. »Du, Laskaro!« — rief der Redner, Und er wischte sich den Schweiß ab Mit der trikoloren Schärpe — »Du, Laskaro! du, Laskaro!

»Der du Frankreich und Hispanien Von dem Atta Troll befreit hast, Du bist beider Länder Held, Pyrenäen-Lafayette!«

Als Laskaro solchermaßen Offiziell sich rühmen hörte, Lachte er vergnügt im Barte Und errötete vor Freude,

Und in abgebrochnen Lauten, Die sich seltsam überstürzten, Hat er seinen Dank gestottert Für die große, große Ehre!

Mit Verwundrung blickte jeder Auf das unerhörte Schauspiel, Und geheimnisvoll und ängstlich Murmelten die alten Weiber:

Der Laskaro hat gelacht!
Der Laskaro hat errötet!
Der Laskaro hat gesprochen!
Er, der tote Sohn der Hexe! —

Selbgen Tags ward ausgebälgt Atta Troll und ward versteigert Seine Haut. Für hundert Franken Hat ein Kürschner sie erstanden. Wunderschön staffierte dieser Und verbrämte sie mit Scharlach, Und verhandelte sie weiter Für das Doppelte des Preises.

Erst aus dritter Hand bekam sie Juliette, und in ihrem Schlafgemache zu Paris Liegt sie vor dem Bett als Fußdeck.

O, wie oft, mit bloßen Füßen, Stand ich Nachts auf dieser irdisch Braunen Hülle meines Helden, Auf der Haut des Atta Troll!

Und von Wehmut tief ergriffen, Dacht ich dann an Schillers Worte: Was im Lied soll ewig leben, Muß im Leben untergehn! Und die Mumma? Ach, die Mumma Ist ein Weib! Gebrechlichkeit Ist ihr Name! Ach, die Weiber Sind wie Porzellan gebrechlich.

Als des Schicksals Hand sie trennte Von dem glorreich edlen Gatten, Starb sie nicht des Kummertodes, Ging sie nicht in Trübsinn unter –

Nein, im Gegenteil, sie setzte Lustig fort ihr Leben, tanzte Nach wie vor, beim Publiko Buhlend um den Tagesbeifall.

Eine feste Stellung, eine Lebenslängliche Versorgung, Hat sie endlich zu Paris Im Jardin-des-Plantes gefunden.

Als ich dorten vorgen Sonntag Mich erging mit Julietten, Und ihr die Natur erklärte, Die Gewächse und die Bestien,

Die Giraffe und die Zeder Von dem Libanon, das große Dromedar, die Goldfasanen, Auch das Zebra — im Gespräche

Blieben wir am Ende stehen An der Brüstung jener Grube, Wo die Bären residieren — Heilger Herr, was sahn wir dort! Ein gewaltger Wüstenbär Aus Sibirien, schneeweißhaarigt, Spielte dort ein überzartes Liebesspiel mit einer Bärin.

Diese aber war die Mumma! War die Gattin Atta Trolls! Ich erkannte sie am zärtlich Feuchten Glanze ihres Auges.

Ja, sie war es! Sie, des Südens Schwarze Tochter! Sie, die Mumma, Lebt mit einem Russen jetzt, Einem nordischen Barbaren!

Schmunzelnd sprach zu mir ein Neger, Der zu uns herangetreten: »Gibt es wohl ein schönres Schauspiel Als zwei Liebende zu sehen?«

Ich entgegnete: Mit wem Hab ich hier die Ehr zu sprechen? Jener aber rief verwundert: »Kennen Sie mich gar nicht wieder?

»Ich bin ja der Mohrenfürst, Der bei Freiligrath getrommelt. Damals gings mir schlecht, in Deutschland Fand ich mich sehr isoliert.

»Aber hier, wo ich als Wärter Angestellt, wo ich die Pflanzen Meines Tropenvaterlandes Und auch Löw und Tiger finde: »Hier ist mir gemütlich wohler, Als bei Euch auf deutschen Messen, Wo ich täglich trommeln mußte Und so schlecht gefüttert wurde!

»Hab mich jüngst vermählt mit einer Blonden Köchin aus dem Elsaß. Ganz und gar in ihren Armen, Wird mir heimatlich zu Mute!

»Ihre Füße mahnen mich An die holden Elefanten. Wenn sie spricht französisch, klingt mirs Wie die schwarze Muttersprache.

»Manchmal keift sie, und ich denke An das Rasseln jener Trommel, Die mit Schädeln war behangen; Schlang und Leu entflohn davor.

»Doch im Mondschein, sehr empfindsam Weint sie wie ein Krokodil, Das aus lauem Strom hervorblickt, Um die Kühle zu genießen.

»Und sie gibt mir gute Bissen! Ich gedeih! Mit meinem alten, Afrikanischem Apptit, Wie am Niger, freß ich wieder!

»Hab mir schon ein rundes Bäuchlein Angemästet. Aus dem Hemde Schauts hervor, wie 'n schwarzer Mond, Der aus weißen Wolken tritt.« (An August Varnhagen von Ense)

Wo des Himmels, Meister Ludwig, Habt Ihr all das tolle Zeug Aufgegabelt? Diese Worte Rief der Kardinal von Este,

Als er das Gedicht gelesen Von des Rolands Rasereien, Das Ariosto untertänig Seiner Eminenz gewidmet.

Ja, Varnhagen, alter Freund, Ja, ich seh um deine Lippen Fast dieselben Worte schweben, Mit demselben feinen Lächeln.

Manchmal lachst du gar im Lesen! Doch mitunter mag sich ernsthaft Deine hohe Stirne furchen, Und Erinnrung überschleicht dich: —

»Klang das nicht wie Jugendträume, Die ich träumte mit Chamisso Und Brentano und Fouqué, In den blauen Mondscheinnächten?

»Ist das nicht das fromme Läuten Der verlornen Waldkapelle? Klingelt schalkhaft nicht dazwischen Die bekannte Schellenkappe?

»In die Nachtigallenchöre Bricht herein der Bärenbrummbaß, Dumpf und grollend, dieser wechselt Wieder ab mit Geisterlispeln! »Wahnsinn, der sich klug gebärdet! Weisheit, welche überschnappt! Sterbeseufzer, welche plötzlich Sich verwandeln in Gelächter!...«

Ja, mein Freund, es sind die Klänge Aus der längst verschollnen Traumzeit; Nur daß oft moderne Triller Gaukeln durch den alten Grundton.

Trotz des Übermutes wirst du Hie und dort Verzagnis spüren — Deiner wohlerprobten Milde Sei empfohlen dies Gedicht!

Ach, es ist vielleicht das letzte Freie Waldlied der Romantik! In des Tages Brand- und Schlachtlärm Wird es kümmerlich verhallen.

Andre Zeiten, andre Vögel! Andre Vögel, andre Lieder! Welch ein Schnattern, wie von Gänsen, Die das Kapitol gerettet!

Welch ein Zwitschern! Das sind Spatzen, Pfennigslichtchen in den Krallen; Sie gebärden sich wie Jovis Adler mit dem Donnerkeil!

Welch ein Gurren! Turteltauben, Liebesatt, sie wollen hassen, Und hinfüro, statt der Venus, Nur Bellonas Wagen ziehen! Welch ein Sumsen, welterschütternd! Das sind ja des Völkerfrühlings Kolossale Maienkäfer, Von Berserkerwut ergriffen!

Andre Zeiten, andre Vögel! Andre Vögel, andre Lieder! Sie gefielen mir vielleicht, Wenn ich andre Ohren hätte!

## Parerga zu »Atta Troll«

I

Wir verlassen, teurer Leser, Hier den grimmgen Bärenführer Und die hartgeprüfte Mumma Und wir folgen Atta Troll.

Wir erzählen, wie der edle Refugié sich heimgeflüchtet Zu den Seinen, wir beschreiben Ganz genau den Bärenhaushalt.

Später gehn wir auf die Jagd, Klimmen, klettern, schwitzen, träumen, In Gesellschaft des Laskaro, Der den Atta Troll getötet.

Traum der Sommernacht, phantastisch Zwecklos ist mein Lied! Ja, zwecklos Wie das Leben, wie die Liebe! Wittert nicht darin Tendenzen —

Atta Troll ist kein Vertreter Von dickhäutig deutscher Volkskraft, Und er greift nicht allegorisch Mit der Tatze in die Zeit ein —

Nicht einmal ein deutscher Bär Ist mein Held. Die deutschen Bären – Werden stets wie Bären tanzen, Aber nicht die Kette brechen. П

Traum der Sommernacht, phantastisch Zwecklos ist mein Lied, ja zwecklos Wie das Leben, wie die Liebe. Keinem Zeitbedürfnis dient es.

Sucht darin nicht die Vertretung Hoher Vaterlandsintressen; Diese wollen wir befördern, Aber nur in guter Prosa.

Ja, in guter Prosa wollen Wir das Joch der Knechtschaft brechen – Doch in Versen, doch im Liede Blüht uns längst die höchste Freiheit.

Hier im Reich der Poesie, Hier bedarf es keiner Kämpfe, Laßt uns hier den Thyrsus schwingen Und das Haupt mit Rosen kränzen!

Ш

Dir, Varnhagen, sei gewidmet Dies Gedicht. Dem milden Freunde Möge es als Antwort dienen Auf den jüngsten seiner Briefe.

Ach! es ist vielleicht das letzte Freie Waldlied der Romantik — In des Tages Brand= und Schlachtlärm Wird es kümmerlich verhallen! Andre Zeiten, andre Vögel! Andre Vögel, andre Lieder! Wie sie schnattern! Jene Gänse, Die gemästet mit Tendenzen!

Auf der Zinne der Partei Flattern sie mit lahmen Schwingen. Platte Füße, heisre Kehlen, Viel Geschrei und wenig Wolle.

Manche weißgefärbte Raben Sind darunter. Diese krächzen Spät und früh: die Gallier kommen! Sind des Kapitoles Retter.

Andre Vögel, andre Lieder! Gestern las ich in der Zeitung, Daß der Tieck vom Schlag gerührt Und geheimer Hofrat worden.

#### IV

Einsam sinnend, vor dem Herde, Saß ich in der Hexenhütte; Neben mir, den Kessel rührend, Stand der tugendhafte Mops.

War es Neugier, war es Hunger? Endlich nahm ich aus den Pfoten Ihm den Löffel, und im Kessel Fischt ich mir ein Stückchen Fleisch. War ein großes Herz, gekocht Ganz vortrefflich, äußerst schmackhaft, Doch ich hatt es kaum verzehret, Als ich hörte eine Stimme:

»O, der deutsche Fresser! Dieser Frißt das Herz von einem Diebe, Der gehenkt ward in Tolosa! Kann man so gefräßig sein!«

Jene Worte rief ein Geier, Einer von den ausgestopften, Und die andern, wie im Chore, Schnarrten: O, der deutsche Fresser!

Wer ein Diebesherz gegessen, Der versteht, was das Gevögel Pfeift und zwitschert, also heißt es; Hab erprobt der Sage Wahrheit.

Denn seit jener Stunde bin ich Aller Vogelsprachen kundig; Ich versteh sogar die toten Ausgestopften Dialekte.

Draußen klopfte es ans Fenster, Und ich eilte es zu öffnen. Sieben große Raben warens, Die hereingeflogen kamen.

Nahten sich dem Feuer, wärmten Sich die Krallen, leidenschaftlich Ihre Fittige bewegend, Krächzten auch diverse Flüche. Sie verwünschten ganz besonders Jenen Juden Mendizabel, Der die Klöster aufgehoben, Ihre lieben alten Nester.

Frugen mich: Wo geht der Weg Nach Monacho Monachorum? Links, links um die Ecke, sprach ich, Grüßt mir dort den Pater Joseph.

Doch die schwarzen Emigranten Weilten an dem Herd nicht lange, Und sie flatterten von dannen Wieder durch das offne Fenster.

Federvieh von allen Sorten Kam jetzt ab und zu geflogen. Unsre Hütte schien ein Wirtshaus Für das reisende Gevögel.

Mehre Störche, einge Schwäne, Auch verschiedne Eulen; diese Klagten über schlechtes Wetter, Sonnenschein und Atheismus.

In Gesellschaft zweier Gänse, Die wie Wärterinnen aussahn Und im Flug ihn unterstützten, Kam ein kranker Pelikan.

Wärmte seine wunde Brust, Und mit leidender Verachtung Auf die Eulensippschaft blickend, Zog er wieder fort durchs Fenster. Auch etwelche Tauben schwirrten An das Feuer, lachend, kullernd, Und nachdem sie sich erquickt, Flogen sie des Weges weiter.

Endlich kam ein Wiedehopf, Kurzbeflügelt, stelzenbeinig. Als er mich erblickt, da lacht er: Kennst nicht mehr den Freund Hut-Hut?

Und ich selber mußte lachen, Denn es war mein Freund Hut-Hut, Der vor dritthalb tausend Jahren Kabinettskurier gewesen

Und von Salomo, dem Weisen, Mit Depeschen abgeschickt ward An die holde Balkaisa, An die Königin von Saba.

Jener glühte für die Schöne, Die man ihm so schön geschildert, Diese schwärmte für den Weisen, Dessen Weisheit weltberühmt war.

Ihren Scharfsinn zu erproben Schickten sie einander Rätsel, Und mit solcherlei Depeschen Lief Hut=Hut durch Sand und Wüste.

Rätselmüde zog die Köngin Endlich nach Jeruscholayim, Und sie stürzte mit Erröten In die Arme Salomonis. Dieser drückte sie ans Herz, Und er sprach: Das größte Rätsel, Süßes Kind, das ist die Liebe – Doch wir wollen es nicht lösen!

Ja, Hut-Hut, der alte Vogel, War es, der mir freundlich nahte, Im verhexten Luftreviere, In der Hütte der Uraka.

Alter Vogel! Unverändert Fand ich ihn. Ganz gravitätisch, Wie 'n Toupet, trug er noch immer Auf dem Kopf das Federkämmchen.

Kreuzte auch das eine Streckbein Übers andre, und geschwätzig War er noch wie sonst; er kürzte Mir die Zeit mit Hofgeschichten.

Er erzählte mir aufs neue, Was mir schon Arabiens Dichter Längst erzählt, wie Salomo Einst bezwang den Todesengel

Und am Leben blieb — Unsterblich Lebt er jetzt in Dschinnistan, Herrschend über die Dämonen, Als ein unbeschränkter König.

»Auch die Köngin Balkaisa« — Sprach Hut-Hut — »ist noch am Leben Kraft des Talismans, den weiland Ihr der Herzgeliebte schenkte. »Residierend in den fernsten Mondgebirgen Äthiopiens, Blieb sie dennoch in Verbindung Mit dem König Salomo.

»Beide haben zwar gealtert Und sich abgekühlt, doch schreiben Sie sich oft, und ganz wie ehmals Schicken sie einander Rätsel.

»Kindisch freut sich Balkaisa, Wenn das Rätsel, das sie aufgab, Nicht gelöst ward von dem König, Der vergeblich nachgegrübelt —

»Und sie neckt ihn dann graziöse Und behauptet, mit den Jahren Werde er ein bißchen kopfschwach, Nennt ihn Schlafmütz oder Schelling.

»Seinerseits gab jüngst der König Eine harte Nuß zu knacken Seiner Freundin, und er schickte Ihr durch mich die Rätselfrage:

»Wer ist wohl der größte Lump Unter allen deutschen Lumpen, Die in allen sechsunddreißig Deutschen Bundesstaaten leben?

»Hundert Namen hat seitdem Schon die Köngin eingesendet, Immer schrieb zurück der König: Kind, das ist noch nicht der größte! — »Sehr verdrießlich ist die Köngin! Ob sie gleich durch Emissaire Überall in Deutschland forschte, Blieb sie doch die Antwort schuldig;

»Denn so oft sie einen Lumpen Als den größten proklamiert, Läßt ihr Salomo vermelden: Kind! es gibt noch einen größern! —«

Als ich dies vernahm, da sprach ich: Liebster Freund, die Balkaisa Wird noch lang vergebens raten, Wer der größte Lump in Deutschland.

Dort, in meiner teuren Heimat, Ist das Lumpentum in Fortschritt, Und es machen gar zu viele Anspruch auf den Lumpen-Lorbeer.

Gestern noch schien dort der \*\*\*\* Mir der größte Lump, doch heute Dünkt er mir ein Unterlümpchen, In Vergleichung mit dem \*\*\*\*

Und vielleicht im nächsten Zeitblatt Offenbart sich uns ein neuer Erzlumpazius, der unsern Großen \*\*\*\* überlumpt.

#### V

Aus dem Spuk der Hexenwirtschaft Steigen wir ins Tal hinunter; Unsre Füße fassen wieder Boden in dem Positiven.

Fort, Gespenster! Nachtgesichte! Luftgebilde! Fieberträume! Wir beschäftgen uns vernünftig Wieder mit dem Atta Troll.

Wie gewöhnlich hockt der Alte In der Höhle, bei den Jungen; Diese liegen rings und schlafen Mit dem Schnarchen der Gerechten.

Nur der Junker Einohr wacht, Lauschend auf das Wort des Vaters, Welcher misanthropisch wieder Auf die Menschheit raisonniert.

»Ja, mein Sohn, am meisten ärgert Mich der exklusive Hochmut Jener aufgeblasnen Wesen, Wenn sie Weltgeschichte schreiben.

»Niemals ist von unsereinem Hier die Rede, kaum erwähnen Sie den Namen eines Pferdes, Das getragen ihre Könge.

»Läßt sich mal ein Mensch herab Eines seiner Nebentiere Im Gedichte zu besingen, Zeigt sich wieder seine Selbstsucht: »Denn im Liede wie im Leben Usurpiert er unsre Rechte, Seine Subjektivität Drängt sich vor in jedem Verse,

»Und anstatt von einem Bären, Den er feiern wollte, spricht er Nur von sich und seinen kranken Narretein und Hirngespinsten.

»Dieses nennt er Ironie, Und er lächelt – Ach, das Lächeln, Jenes sauersüße Zucken Um das Maul, ist unerträglich!

»Wenn ich in dem Menschenantlitz Das fatale Lächeln schaute, Drehten sich herum entrüstet Mir im Bauche die Gedärme!

»Ja, noch weit impertinenter Als durch Worte offenbart sich Durch das Lächeln eines Menschen Seiner Seele tiefste Frechheit.

»Lächelt, schnippische Kanaillen! Lächelt nur! Von Eurem Spotte, Wie von Eurem Joch, wird endlich Uns der große Tag erlösen.

»Dächte jeder Bär, und dächten Alle Tiere so wie ich, Mit vereinten Kräften würden Wir bekämpfen die Tyrannen. »Es verbände sich der Eber Mit dem Roß, der Elefant Schlänge brüderlich den Rüssel Um das Horn des wackern Ochsen;

»Bär und Wolf, von jeder Farbe, Bock und Affe, selbst der Hase, Wirkten einge Zeit gemeinsam, Und der Sieg könnt uns nicht fehlen.

»Einheit, Einheit ist das erste Zeitbedürfnis. Einzeln wurden Wir geknechtet, doch verbunden Übertölpeln wir die Zwingherrn.

»Einheit! Einheit! Und wir siegen, Und ein Ende hat das Lächeln Und das Monopol; wir gründen Unsre große Republik.

»Grundgesetz sei hier die Gleichheit Aller Bestien auf der Erde, Ohne Unterschied des Glaubens Und des Fells und des Geruches.

»Strenge Gleichheit! Jeder Esel Sei befugt zum höchsten Staatsamt, Und der Löwe soll dagegen Mit dem Sack zur Mühle traben.

»Was den Hund betrifft, so ist er Freilich ein serviler Köter, Weil Jahrtausende hindurch Ihn der Mensch wie 'n Hund behandelt; »Doch in unserm Freistaat geben Wir ihm wieder seine alten Unveräußerlichen Rechte, Und er wird sich bald veredeln.

»Ja, sogar die Juden sollen Volles Bürgerrecht genießen Und gesetzlich gleichgestellt sein Allen andern Säugetieren.

»Nur das Tanzen auf den Märkten Sei den Juden nicht gestattet; Dies Amendement, ich mach es Im Intresse meiner Kunst.

»Aber horch, mein Sohn, ertönte Draußen nicht die holde Stimme Deiner Mutter? Süße Laute! Mumma! Meine schwarze Mumma!«

Atta Troll, mit diesen Worten, Sprang vom Boden, und er stürzte Aus der Höhle, wie 'n Verrückter. Ach! er stürzte in sein Unglück.

### Paralipomena zu »Atta Troll«

I

In dem großen Viehstall Gottes, Den wir Erde nennen, findet Jegliches Geschöpf die Krippe Und darin sein gutes Futter!

II

Sternenfunkelnd liegt die Nacht Auf den Bergen, wie ein Mantel Von pechschwarzem Hermelin, Der gespickt mit goldnen Schwänzchen.

Es versteht sich, daß der Kürschner Toll war, der den Hermelin Pechschwarz färbte und mit goldnen Statt mit schwarzen Schwänzchen spickte –

Häng dich, Freiligrath, daß du Nicht ergrübelt hast das Gleichnis Von dem schwarzen Hermelin, Der gespickt mit goldnen Schwänzchen.



# Deutschland

Ein Wintermärchen Geschrieben im Januar 1844



### Vorwort

as nachstehende Gedicht schrieb ich im diesjährigen Monat Januar zu Paris, und die freie Luft des Ortes wehete in manche Strophe weit schärfer hinein, als mir eigentlich lieb war. Ich unterließ nicht, schon gleich zu mildern und auszuscheiden, was mit dem deut= schen Klima unverträglich schien. Nichtsdestoweniger, als ich das Manuskript im Monat März an meinen Verleger nach Hamburg schickte, wurden mir noch mannigfache Bedenklichkeiten in Erwägung gestellt. Ich mußte mich dem fatalen Geschäfte des Umarbei= tens nochmals unterziehen, und da mag es wohl ge= schehen sein, daß die ernsten Töne mehr als nötig abgedämpft oder von den Schellen des Humors gar zu heiter überklingelt wurden. Einigen nackten Gedanken habe ich im hastigen Unmut ihre Feigenblätter wieder abgerissen, und zimperlich spröde Ohren habe ich vielleicht verletzt. Es ist mir leid, aber ich tröste mich mit dem Bewußtsein, daß größere Autoren sich ähnliche Vergehen zu Schulden kommen ließen. Aristophanes will ich zu solcher Beschönigung gar nicht erwähnen, denn der war ein blinder Heide, und sein Publikum zu Athen hatte zwar eine klas= sische Erziehung genossen, wußte aber wenig von Sittlichkeit. Auf Cervantes und Molière könnte ich mich schon viel besser berufen; und ersterer schrieb für den hohen Adel beider Kastilien, letzterer für den großen König und den großen Hof von Ver= sailles! Ach, ich vergesse, daß wir in einer sehr bür= gerlichen Zeit leben, und ich sehe leider voraus, daß viele Töchter gebildeter Stände an der Spree, wo nicht gar an der Alster, über mein armes Gedicht die mehr oder minder gebogenen Näschen rümpfen werden! Was ich aber mit noch größerem Leidwesen voraussehe, das ist das Zeter jener Pharisäer der

Nationalität, die jetzt mit den Antipathien der Regierungen Hand in Hand gehen, auch die volle Liebe und Hochachtung der Zensur genießen und in der Tagespresse den Ton angeben können, wo es gilt, jene Gegner zu befehden, die auch zugleich die Geg-ner ihrer allerhöchsten Herrschaften sind. Wir sind im Herzen gewappnet gegen das Mißfallen dieser heldenmütigen Lakaien in schwarz-rot-goldner Livree. Ich höre schon ihre Bierstimmen: du lästerst sogar unsere Farben, Verächter des Vaterlands, Freund der Franzosen, denen du den freien Rhein abtreten willst! Beruhigt Euch. Ich werde Eure Farben achten und ehren, wenn sie es verdienen, wenn sie nicht mehr eine müßige oder knechtische Spielerei sind. Pflanzt die schwarz=rot=goldne Fahne auf die Höhe des deut= schen Gedankens, macht sie zur Standarte des freien Menschtums, und ich will mein bestes Herzblut für sie hingeben. Beruhigt Euch, ich liebe das Vaterland eben so sehr, wie Ihr. Wegen dieser Liebe habe ich dreizehn Lebensjahre im Exile verlebt, und wegen eben dieser Liebe kehre ich wieder zurück ins Exil. vielleicht für immer, jedenfalls ohne zu flennen oder eine schiefmäulige Duldergrimasse zu schneiden. Ich bin der Freund der Franzosen, wie ich der Freund aller Menschen bin, wenn sie vernünftig und gut sind, und weil ich selber nicht so dumm oder so schlecht bin, als daß ich wünschen sollte, daß meine Deutschen und die Franzosen, die beiden auserwählten Völker der Humanität, sich die Hälse brächen zum Besten von England und Rußland und zur Schadenfreude aller Junker und Pfaffen dieses Erdballs. Seid ruhig, ich werde den Rhein nimmermehr den Franzosen abtreten, schon aus dem ganz einfachen Grunde: weil mir der Rhein gehört. Ja, mir gehört er, durch un-veräußerliches Geburtsrecht, ich bin des freien Rheins noch weit freierer Sohn, an seinem Ufer stand meine Wiege, und ich sehe gar nicht ein, warum der Rhein

irgend einem Andern gehören soll als den Landes= kindern. Elsaß und Lothringen kann ich freilich dem deutschen Reiche nicht so leicht einverleiben, wie Ihr es tut, denn die Leute in jenen Landen hängen fest an Frankreich wegen der Rechte, die sie durch die französische Staatsumwälzung gewonnen, wegen jener Gleichheitsgesetze und freien Institutionen, die dem bürgerlichen Gemüte sehr angenehm sind, aber dem Magen der großen Menge dennoch Vieles zu wünschen übrig lassen. Indessen, die Elsasser und Loth= ringer werden sich wieder an Deutschland anschließen, wenn wir das vollenden, was die Franzosen begonnen haben, wenn wir diese überflügeln in der Tat, wie wir es schon getan im Gedanken, wenn wir uns bis zu den letzten Folgerungen desselben emporschwingen, wenn wir die Dienstbarkeit bis in ihrem letzten Schlupfwinkel, dem Himmel, zerstören, wenn wir den Gott, der auf Erden im Menschen wohnt, aus seiner Er= niedrigung retten, wenn wir die Erlöser Gottes werden, wenn wir das arme, glückenterbte Volk und den verhöhnten Genius und die geschändete Schönheit wieder in ihre Würde einsetzen, wie unsere großen Meister gesagt und gesungen, und wie wir es wollen, wir, die Jünger – ja, nicht bloß Elsaß und Loth-ringen, sondern ganz Frankreich wird uns alsdann zufallen, ganz Europa, die ganze Welt – die ganze Welt wird deutsch werden! Von dieser Sendung und Universalherrschaft Deutschlands träume ich oft, wenn ich unter Eichen wandle. Das ist mein Patriotismus.

Ich werde in einem nächsten Buche auf dieses Thema zurückkommen, mit letzter Entschlossenheit, mit strenger Rücksichtslosigkeit, jedenfalls mit Loyalität. Den entschiedensten Widerspruch werde ich zu achten wissen, wenn er aus einer Überzeugung hervorgeht. Selbst der rohesten Feindseligkeit will ich alsdann geduldig verzeihen; ich will sogar der Dummheit Rede stehen,

wenn sie nur ehrlich gemeint ist. Meine ganze schwei= gende Verachtung widme ich hingegen dem gesinnungs= losen Wichte, der aus leidiger Scheelsucht oder unsau= berer Privatgiftigkeit meinen guten Leumund in der öffentlichen Meinung herabzuwürdigen sucht, und dabei die Maske des Patriotismus, wo nicht gar die der Religion und der Moral, benutzt. Der anarchische Zustand der deutschen politischen und literarischen Zeitungsblätterwelt ward in solcher Beziehung zu= weilen mit einem Talente ausgebeutet, das ich schier bewundern mußte. Wahrhaftig, Schufterle ist nicht tot, er lebt noch immer und steht seit Jahren an der Spitze einer wohlorganisierten Bande von literarischen Strauchdieben, die in den böhmischen Wäldern unserer Tagespresse ihr Wesen treiben, hinter jedem Busch, hinter jedem Blatt versteckt liegen und dem leisesten Pfiff ihres würdigen Hauptmanns gehorchen. Noch ein Wort. Das Wintermärchen bildet den Schluß der »Neuen Gedichte«, die in diesem Augen=

Noch ein Wort. Das Wintermärchen bildet den Schluß der »Neuen Gedichte«, die in diesem Augenzblick bei Hoffmann und Campe erscheinen. Um den Einzeldruck veranstalten zu können, mußte mein Verleger das Gedicht den überwachenden Behörden zu besonderer Sorgfalt überliefern, und neue Varianzten und Ausmerzungen sind das Ergebnis dieser

höheren Kritik. -

Hamburg, den 17. September 1844.

Heinrich Heine.

Im traurigen Monat November wars, Die Tage wurden trüber, Der Wind riß von den Bäumen das Laub, Da reist ich nach Deutschland hinüber.

Und als ich an die Grenze kam, Da fühlt ich ein stärkeres Klopfen In meiner Brust, ich glaube sogar Die Augen begunnen zu tropfen.

Und als ich die deutsche Sprache vernahm, Da ward mir seltsam zu Mute; Ich meinte nicht anders, als ob das Herz Recht angenehm verblute.

Ein kleines Harfenmädchen sang. Sie sang mit wahrem Gefühle Und falscher Stimme, doch ward ich sehr Gerühret von ihrem Spiele.

Sie sang von Liebe und Liebesgram, Aufopfrung und Wiederfinden Dort oben, in jener besseren Welt, Wo alle Leiden schwinden.

Sie sang vom irdischen Jammertal, Von Freuden, die bald zerronnen, Vom Jenseits, wo die Seele schwelgt Verklärt in ewgen Wonnen.

Sie sang das alte Entsagungslied, Das Eiapopeia vom Himmel, Womit man einlullt, wenn es greint, Das Volk, den großen Lümmel. Ich kenne die Weise, ich kenne den Text, Ich kenn auch die Herren Verfasser; Ich weiß, sie tranken heimlich Wein Und predigten öffentlich Wasser.

Ein neues Lied, ein besseres Lied, O Freunde, will ich Euch dichten! Wir wollen hier auf Erden schon Das Himmelreich errichten.

Wir wollen auf Erden glücklich sein, Und wollen nicht mehr darben; Verschlemmen soll nicht der faule Bauch Was fleißige Hände erwarben.

Es wächst hienieden Brot genug Für alle Menschenkinder, Auch Rosen und Myrten, Schönheit und Lust, Und Zuckererbsen nicht minder.

Ja, Zuckererbsen für jedermann, Sobald die Schoten platzen! Den Himmel überlassen wir Den Engeln und den Spatzen.

Und wachsen uns Flügel nach dem Tod, So wollen wir Euch besuchen Dort oben, und wir, wir essen mit Euch Die seligsten Torten und Kuchen.

Ein neues Lied, ein besseres Lied, Es klingt wie Flöten und Geigen! Das Miserere ist vorbei, Die Sterbeglocken schweigen. Die Jungfer Europa ist verlobt Mit dem schönen Geniusse Der Freiheit, sie liegen einander im Arm, Sie schwelgen im ersten Kusse.

Und fehlt der Pfaffensegen dabei, Die Ehe wird gültig nicht minder – Es lebe Bräutigam und Braut, Und ihre zukünftigen Kinder!

Ein Hochzeitkarmen ist mein Lied, Das bessere, das neue! In meiner Seele gehen auf Die Sterne der höchsten Weihe —

Begeisterte Sterne, sie lodern wild, Zersließen in Flammenbächen — Ich fühle mich wunderbar erstarkt, Ich könnte Eichen zerbrechen!

Seit ich auf deutsche Erde trat, Durchströmen mich Zaubersäfte – Der Riese hat wieder die Mutter berührt, Und es wuchsen ihm neu die Kräfte. Während die Kleine von Himmelslust Getrillert und musizieret, Ward von den preußischen Douaniers Mein Koffer visitieret.

Beschnüffelten Alles, kramten herum In Hemden, Hosen, Schnupftüchern; Sie suchten nach Spitzen, nach Bijouterien, Auch nach verbotenen Büchern.

Ihr Toren, die Ihr im Koffer sucht! Hier werdet Ihr nichts entdecken! Die Contrebande, die mit mir reist, Die hab ich im Kopfe stecken.

Hier hab ich Spitzen, die feiner sind Als die von Brüssel und Mecheln, Und pack ich einst meine Spitzen aus, Sie werden euch sticheln und hecheln.

Im Kopfe trage ich Bijouterien, Der Zukunft Krondiamanten, Die Tempelkleinodien des neuen Gotts, Des großen Unbekannten.

Und viele Bücher trag ich im Kopf! Ich darf es Euch versichern, Mein Kopf ist ein zwitscherndes Vogelnest Von konfiszierlichen Büchern.

Glaubt mir, in Satans Bibliothek Kann es nicht schlimmere geben; Sie sind gefährlicher noch als die Von Hoffmann von Fallersleben! Ein Passagier, der neben mir stand, Bemerkte mir, ich hätte Jetzt vor mir den preußischen Zollverein, Die große Douanenkette.

»Der Zollverein« — bemerkte er — »Wird unser Volkstum begründen, Er wird das zersplitterte Vaterland Zu einem Ganzen verbinden.

»Er gibt die äußere Einheit uns, Die sogenannt materielle; Die geistige Einheit gibt uns die Zensur, Die wahrhaft ideelle —

»Sie gibt die innere Einheit uns, Die Einheit im Denken und Sinnen; Ein einiges Deutschland tut uns not, Einig nach Außen und Innen.« Zu Aachen, im alten Dome, liegt Carolus Magnus begraben. (Man muß ihn nicht verwechseln mit Karl Mayer, der lebt in Schwaben.)

Ich möchte nicht tot und begraben sein Als Kaiser zu Aachen im Dome; Weit lieber lebt ich als kleinster Poet Zu Stukkert am Neckarstrome.

Zu Aachen langweilen sich auf der Straß Die Hunde, sie flehn untertänig: Gib uns einen Fußtritt, o Fremdling, das wird Vielleicht uns zerstreuen ein wenig.

Ich bin in diesem langweilgen Nest Ein Stündchen herumgeschlendert. Sah wieder preußisches Militär, Hat sich nicht sehr verändert.

Es sind die grauen Mäntel noch Mit dem hohen, roten Kragen – (Das Rot bedeutet Franzosenblut, Sang Körner in früheren Tagen.)

Noch immer das hölzern pedantische Volk, Noch immer ein rechter Winkel In jeder Bewegung, und im Gesicht Der eingefrorene Dünkel.

Sie stelzen noch immer so steif herum, So kerzengrade geschniegelt, Als hätten sie verschluckt den Stock, Womit man sie einst geprügelt. Ja, ganz verschwand die Fuchtel nie, Sie tragen sie jetzt im Innern; Das trauliche Du wird immer noch An das alte Er erinnern.

Der lange Schnurrbart ist eigentlich nur Des Zopftums neuere Phase: Der Zopf, der ehmals hinten hing, Der hängt jetzt unter der Nase.

Nicht übel gefiel mir das neue Kostüm Der Reuter, das muß ich loben, Besonders die Pickelhaube, den Helm, Mit der stählernen Spitze nach oben.

Das ist so rittertümlich und mahnt An der Vorzeit holde Romantik, An die Burgfrau Johanna von Montfaucon, An den Freiherrn Fouqué, Uhland, Tieck.

Das mahnt an das Mittelalter so schön, An Edelknechte und Knappen, Die in dem Herzen getragen die Treu Und auf dem Hintern ein Wappen.

Das mahnt an Kreuzzug und Turnei, An Minne und frommes Dienen, An die ungedruckte Glaubenszeit, Wo noch keine Zeitung erschienen.

Ja, ja, der Helm gefällt mir, er zeugt Vom allerhöchsten Witze! Ein königlicher Einfall wars! Es fehlt nicht die Pointe, die Spitze! Nur fürcht ich, wenn ein Gewitter entsteht, Zieht leicht so eine Spitze Herab auf Euer romantisches Haupt Des Himmels modernste Blitze! —

Zu Aachen, auf dem Posthausschild, Sah ich den Vogel wieder, Der mir so tief verhaßt! Voll Gift Schaute er auf mich nieder.

Du häßlicher Vogel, wirst du einst Mir in die Hände fallen, So rupfe ich dir die Federn aus Und hacke dir ab die Krallen.

Du sollst mir dann, in luftger Höh, Auf einer Stange sitzen, Und ich rufe zum lustigen Schießen herbei Die Rheinischen Vogelschützen.

Wer mir den Vogel herunterschießt, Mit Zepter und Krone belehn ich Den wackern Mann! Wir blasen Tusch Und rufen: es lebe der König! Zu Cöllen kam ich spät Abends an, Da hörte ich rauschen den Rheinfluß, Da fächelte mich schon deutsche Luft, Da fühlt ich ihren Einfluß —

Auf meinen Appetit. Ich aß Dort Eierkuchen mit Schinken, Und da er sehr gesalzen war, Mußt ich auch Rheinwein trinken.

Der Rheinwein glänzt noch immer wie Gold Im grünen Römerglase, Und trinkst du etwelche Schoppen zu viel, So steigt er dir in die Nase.

In die Nase steigt ein Prickeln so süß, Man kann sich vor Wonne nicht lassen! Es trieb mich hinaus in die dämmernde Nacht, In die widerhallenden Gassen.

Die steinernen Häuser schauten mich an, Als wollten sie mir berichten Legenden aus altverschollener Zeit, Der heilgen Stadt Cöllen Geschichten.

Ja, hier hat einst die Klerisei Ihr frommes Wesen getrieben, Hier haben die Dunkelmänner geherrscht, Die Ulrich von Hutten beschrieben.

Der Cancan des Mittelalters ward hier Getanzt von Nonnen und Mönchen; Hier schrieb Hochstraaten, der Menzel von Cöln, Die giftgen Denunziaziönchen. Die Flamme des Scheiterhaufens hat hier Bücher und Menschen verschlungen; Die Glocken wurden geläutet dabei Und Kyrie Eleison gesungen.

Dummheit und Bosheit buhlten hier Gleich Hunden auf freier Gasse; Die Enkelbrut erkennt man noch heut An ihrem Glaubenshasse.

Doch siehe! dort im Mondenschein Den kolossalen Gesellen! Er ragt verteufelt schwarz empor, Das ist der Dom von Cöllen.

Er sollte des Geistes Bastille sein, Und die listigen Römlinge dachten: In diesem Riesenkerker wird Die deutsche Vernunft verschmachten!

Da kam der Luther, und er hat Sein großes »Halt!« gesprochen — Seit jenem Tage blieb der Bau Des Domes unterbrochen.

Er ward nicht vollendet — und das ist gut. Denn eben die Nichtvollendung Macht ihn zum Denkmal von Deutschlands Kraft Und protestantischer Sendung.

Ihr armen Schelme vom Domverein, Ihr wollt mit schwachen Händen Fortsetzen das unterbrochene Werk Und die alte Zwingburg vollenden! O törichter Wahn! Vergebens wird Geschüttelt der Klingelbeutel, Gebettelt bei Ketzern und Juden sogar; Ist alles fruchtlos und eitel.

Vergebens wird der große Franz Liszt Zum Besten des Doms musizieren, Und ein talentvoller König wird Vergebens deklamieren!

Er wird nicht vollendet, der Cölner Dom, Obgleich die Narren in Schwaben Zu seinem Fortbau ein ganzes Schiff Voll Steine gesendet haben.

Er wird nicht vollendet, trotz allem Geschrei Der Raben und der Eulen, Die, altertümlich gesinnt, so gern In hohen Kirchtürmen weilen.

Ja, kommen wird die Zeit sogar, Wo man, statt ihn zu vollenden, Die inneren Räume zu einem Stall Für Pferde wird verwenden.

»Und wird der Dom ein Pferdestall, Was sollen wir dann beginnen Mit den heilgen drei Köngen, die da ruhn Im Tabernakel da drinnen?«

So höre ich fragen. Doch brauchen wir uns In unserer Zeit zu genieren? Die heilgen drei Könge aus Morgenland, Sie können wo anders logieren. Folgt meinem Rat und steckt sie hinein In jene drei Körbe von Eisen, Die hoch zu Münster hängen am Turm, Der Sankt Lamberti geheißen.

Der Schneiderkönig saß darin Mit seinen beiden Räten, Wir aber benutzen die Körbe jetzt Für andre Majestäten.

Zur Rechten soll Herr Balthasar, Zur Linken Herr Melchior schweben, In der Mitte Herr Gaspar – Gott weiß, wie einst Die Drei gehaust im Leben!

Die heilge Allianz des Morgenlands, Die jetzt kanonisieret, Sie hat vielleicht nicht immer schön Und fromm sich aufgeführet.

Der Balthasar und der Melchior, Das waren vielleicht zwei Gäuche, Die in der Not eine Konstitution Versprochen ihrem Reiche,

Und später nicht Wort gehalten – Es hat Herr Gaspar, der König der Mohren, Vielleicht mit schwarzem Undank sogar Belohnt sein Volk, die Toren! Und als ich an die Rheinbrück kam, Wohl an die Hafenschanze, Da sah ich fließen den Vater Rhein Im stillen Mondenglanze.

Sei mir gegrüßt, mein Vater Rhein, Wie ist es dir ergangen? Ich habe oft an dich gedacht Mit Sehnsucht und Verlangen.

So sprach ich, da hört ich im Wasser tief Gar seltsam grämliche Töne, Wie Hüsteln eines alten Manns, Ein Brümmeln und weiches Gestöhne:

»Willkommen, mein Junge, das ist mir lieb, Daß du mich nicht vergessen; Seit dreizehn Jahren sah ich dich nicht, Mir ging es schlecht unterdessen.

»Zu Biberich hab ich Steine verschluckt, Wahrhaftig, sie schmeckten nicht lecker! Doch schwerer liegen im Magen mir Die Verse von Niklas Becker.

»Er hat mich besungen, als ob ich noch Die reinste Jungfer wäre, Die sich von niemand rauben läßt Das Kränzlein ihrer Ehre.

»Wenn ich es höre, das dumme Lied, Dann möcht ich mir zerraufen Den weißen Bart, ich möchte fürwahr Mich in mir selbst ersaufen! »Daß ich keine reine Jungfer bin, Die Franzosen wissen es besser, Sie haben mit meinem Wasser so oft Vermischt ihr Siegergewässer.

»Das dumme Lied und der dumme Kerl! Er hat mich schmählich blamieret, Gewissermaßen hat er mich auch Politisch kompromittieret.

»Denn kehren jetzt die Franzosen zurück, So muß ich vor ihnen erröten, Ich, der um ihre Rückkehr so oft Mit Tränen zum Himmel gebeten.

»Ich habe sie immer so lieb gehabt, Die lieben kleinen Französchen — Singen und springen sie noch wie sonst? Tragen noch weiße Höschen?

»Ich möchte sie gerne wiedersehn, Doch fürcht ich die Persiflage, Von wegen des verwünschten Lieds, Von wegen der Blamage.

»Der Alfred de Musset, der Gassenbub, Der kommt an ihrer Spitze Vielleicht als Tambour, und trommelt mir vor All seine schlechten Witze.«

So klagte der arme Vater Rhein, Konnt sich nicht zufrieden geben. Ich sprach zu ihm manch tröstendes Wort, Um ihm das Herz zu heben: O fürchte nicht, mein Vater Rhein, Den spöttelnden Scherz der Franzosen; Sie sind die alten Franzosen nicht mehr, Auch tragen sie andere Hosen.

Die Hosen sind rot und nicht mehr weiß, Sie haben auch andere Knöpfe, Sie singen nicht mehr, sie springen nicht mehr, Sie senken nachdenklich die Köpfe.

Sie philosophieren und sprechen jetzt Von Kant, von Fischte und Hegel, Sie rauchen Tabak, sie trinken Bier, Und manche schieben auch Kegel.

Sie werden Philister ganz wie wir Und treiben es endlich noch ärger; Sie sind keine Voltairianer mehr, Sie werden Hengstenberger.

Der Alfred de Musset, das ist wahr, Ist noch ein Gassenjunge; Doch fürchte nichts, wir fesseln ihm Die schändliche Spötterzunge.

Und trommelt er dir einen schlechten Witz, So pfeifen wir ihm einen schlimmern, Wir pfeifen ihm vor, was ihm passiert Bei schönen Frauenzimmern.

Gib dich zufrieden, Vater Rhein, Denk nicht an schlechte Lieder, Ein besseres Lied vernimmst du bald – Leb wohl, wir sehen uns wieder. Den Paganini begleitete stets Ein Spiritus Familiaris, Manchmal als Hund, manchmal in Gestalt Des seligen Georg Harris.

Napoleon sah einen roten Mann Vor jedem wichtgen Ereignis. Sokrates hatte seinen Dämon, Das war kein Hirnerzeugnis.

Ich selbst, wenn ich am Schreibtisch saß Des Nachts, hab ich gesehen Zuweilen einen vermummten Gast Unheimlich hinter mir stehen.

Unter dem Mantel hielt er etwas Verborgen, das seltsam blinkte, Wenn es zum Vorschein kam, und ein Beil, Ein Richtbeil, zu sein mir dünkte.

Er schien von untersetzter Statur, Die Augen wie zwei Sterne; Er störte mich im Schreiben nie, Blieb ruhig stehn in der Ferne.

Seit Jahren hatte ich nicht gesehn Den sonderbaren Gesellen, Da fand ich ihn plötzlich wieder hier In der stillen Mondnacht zu Cöllen.

Ich schlenderte sinnend die Straßen entlang, Da sah ich ihn hinter mir gehen, Als ob er mein Schatten wäre, und stand Ich still, so blieb er stehen. Blieb stehen, als wartete er auf was, Und förderte ich die Schritte, Dann folgte er wieder. So kamen wir Bis auf des Domplatz Mitte.

Es ward mir unleidlich, ich drehte mich um Und sprach: Jetzt steh mir Rede, Was folgst du mir auf Weg und Steg, Hier in der nächtlichen Öde?

Ich treffe dich immer in der Stund, Wo Weltgefühle sprießen In meiner Brust und durch das Hirn Die Geistesblitze schießen.

Du siehst mich an so stier und fest — Steh Rede: was verhüllst du Hier unter dem Mantel, das heimlich blinkt? Wer bist du und was willst du?

Doch jener erwiderte trockenen Tons, Sogar ein bißchen phlegmatisch: »Ich bitte dich, exorziere mich nicht, Und werde nur nicht emphatisch!

»Ich bin kein Gespenst der Vergangenheit, Kein grabentstiegener Strohwisch, Und von Rhetorik bin ich kein Freund, Bin auch nicht sehr philosophisch.

»Ich bin von praktischer Natur, Und immer schweigsam und ruhig. Doch wisse: was du ersonnen im Geist, Das führ ich aus, das tu ich. »Und gehn auch Jahre drüber hin, Ich raste nicht, bis ich verwandle In Wirklichkeit was du gedacht; Du denkst, und ich, ich handle.

»Du bist der Richter, der Büttel bin ich, Und mit dem Gehorsam des Knechtes Vollstreck ich das Urteil, das du gefällt, Und sei es ein ungerechtes.

»Dem Konsul trug man ein Beil voran, Zu Rom, in alten Tagen. Auch du hast deinen Liktor, doch wird Das Beil dir nachgetragen.

»Ich bin dein Liktor, und ich geh Beständig mit dem blanken Richtbeile hinter dir — ich bin Die Tat von deinem Gedanken.« Ich ging nach Haus und schlief, als ob Die Engel gewiegt mich hätten. Man ruht in deutschen Betten so weich, Denn das sind Federbetten.

Wie sehnt ich mich oft nach der Süßigkeit Des vaterländischen Pfühles, Wenn ich auf harten Matratzen lag, In der schlaflosen Nacht des Exiles!

Man schläft sehr gut und träumt auch gut In unseren Federbetten. Hier fühlt die deutsche Seele sich frei Von allen Erdenketten.

Sie fühlt sich frei und schwingt sich empor Zu den höchsten Himmelsräumen. O deutsche Seele, wie stolz ist dein Flug In deinen nächtlichen Träumen!

Die Götter erbleichen, wenn du nahst! Du hast auf deinen Wegen Gar manches Sternlein ausgeputzt Mit deinen Flügelschlägen!

Franzosen und Russen gehört das Land, Das Meer gehört den Briten, Wir aber besitzen im Luftreich des Traums Die Herrschaft unbestritten.

Hier üben wir die Hegemonie, Hier sind wir unzerstückelt; Die andern Völker haben sich Auf platter Erde entwickelt. — — Und als ich einschlief, da träumte mir, Ich schlenderte wieder im hellen Mondschein die hallenden Straßen entlang, In dem altertümlichen Cöllen.

Und hinter mir ging wieder einher Mein schwarzer, vermummter Begleiter. Ich war so müde, mir brachen die Knie, Doch immer gingen wir weiter.

Wir gingen weiter. Mein Herz in der Brust War klaffend aufgeschnitten, Und aus der Herzenswunde hervor Die roten Tropfen glitten.

Ich tauchte manchmal die Finger hinein, Und manchmal ist es geschehen, Daß ich die Haustürpfosten bestrich Mit dem Blut im Vorübergehen.

Und jedesmal, wenn ich ein Haus Bezeichnet in solcher Weise, Ein Sterbeglöckchen erscholl fernher, Wehmütig wimmernd und leise.

Am Himmel aber erblich der Mond, Er wurde immer trüber; Gleich schwarzen Rossen jagten an ihm Die wilden Wolken vorüber.

Und immer ging hinter mir einher Mit seinem verborgenen Beile Die dunkle Gestalt — so wanderten wir Wohl eine gute Weile. Wir gehen und gehen, bis wir zuletzt Wieder zum Domplatz gelangen; Weit offen standen die Pforten dort, Wir sind hineingegangen.

Es herrschte im ungeheuren Raum Nur Tod und Nacht und Schweigen; Es brannten Ampeln hie und da, Um die Dunkelheit recht zu zeigen.

Ich wandelte lange den Pfeilern entlang Und hörte nur die Tritte Von meinem Begleiter, er folgte mir Auch hier bei jedem Schritte.

Wir kamen endlich zu einem Ort, Wo funkelnde Kerzenhelle Und blitzendes Gold und Edelstein; Das war die Drei-Königs-Kapelle.

Die heilgen drei Könige jedoch, Die sonst so still dort lagen, O Wunder! sie saßen aufrecht jetzt Auf ihren Sarkophagen.

Drei Totengerippe, phantastisch geputzt, Mit Kronen auf den elenden Vergilbten Schädeln, sie trugen auch Das Zepter in knöchernen Händen.

Wie Hampelmänner bewegten sie Die längtverstorbenen Knochen; Die haben nach Moder und zugleich Nach Weihrauchduft gerochen. Der Eine bewegte sogar den Mund Und hielt eine Rede, sehr lange; Er setzte mir auseinander, warum Er meinen Respekt verlange.

Zuerst weil er ein Toter sei, Und zweitens weil er ein König, Und drittens weil er ein Heilger sei – Das alles rührte mich wenig.

Ich gab ihm zur Antwort lachenden Muts: Vergebens ist deine Bemühung! Ich sehe, daß du der Vergangenheit Gehörst in jeder Beziehung.

Fort! fort von hier! im tiefen Grab Ist Eure natürliche Stelle. Das Leben nimmt jetzt in Beschlag Die Schätze dieser Kapelle.

Der Zukunft fröhliche Kavallerie Soll hier im Dome hausen. Und weicht Ihr nicht willig, so brauch ich Gewalt Und laß Euch mit Kolben lausen!

So sprach ich, und ich drehte mich um, Da sah ich furchtbar blinken Des stummen Begleiters furchtbares Beil — Und er verstand mein Winken.

Er nahte sich, und mit dem Beil Zerschmetterte er die armen Skelette des Aberglaubens, er schlug Sie nieder ohn Erbarmen. Es dröhnte der Hiebe Widerhall Aus allen Gewölben, entsetzlich, — Blutströme schossen aus meiner Brust, Und ich erwachte plötzlich. Von Cöllen bis Hagen kostet die Post Fünf Taler sechs Groschen Preußisch. Die Diligence war leider besetzt Und ich kam in die offene Beichais.

Ein Spätherbstmorgen, feucht und grau, Im Schlamme keuchte der Wagen; Doch trotz des schlechten Wetters und Wegs Durchströmte mich süßes Behagen.

Das ist ja meine Heimatluft! Die glühende Wange empfand es! Und dieser Landstraßenkot, er ist Der Dreck meines Vaterlandes!

Die Pferde wedelten mit dem Schwanz So traulich wie alte Bekannte, Und ihre Mistküchlein dünkten mir schön Wie die Äpfel der Atalante!

Wir fuhren durch Mühlheim. Die Stadt ist nett, Die Menschen still und fleißig. War dort zuletzt im Monat Mai Das Jahres Einunddreißig.

Damals stand alles im Blütenschmuck Und die Sonnenlichter lachten, Die Vögel sangen sehnsuchtvoll, Und die Menschen hofften und dachten –

Sie dachten: »Die magere Ritterschaft Wird bald von hinnen reisen, Und der Abschiedstrunk wird ihnen kredenzt Aus langen Flaschen von Eisen! »Und die Freiheit kommt mit Spiel und Tanz, Mit der Fahne, der weiß-blau-roten; Vielleicht holt sie sogar aus dem Grab Den Bonaparte, den Toten!«

Ach Gott! die Ritter sind immer noch hier, Und manche dieser Gäuche, Die spindeldürre gekommen ins Land, Die haben jetzt dicke Bäuche.

Die blassen Kanaillen, die ausgesehn Wie Liebe, Glauben und Hoffen, Sie haben seitdem in unserm Wein Sich rote Nasen gesoffen — —

Und die Freiheit hat sich den Fuß verrenkt, Kann nicht mehr springen und stürmen; Die Trikolore in Paris Schaut traurig herab von den Türmen.

Der Kaiser ist auferstanden seitdem, Doch die englischen Würmer haben Aus ihm einen stillen Mann gemacht, Und er ließ sich wieder begraben.

Hab selber sein Leichenbegängnis gesehn, Ich sah den goldenen Wagen Und die goldenen Siegesgöttinnen drauf, Die den goldenen Sarg getragen.

Den Elysäischen Feldern entlang, Durch des Triumphes Bogen, Wohl durch den Nebel, wohl über den Schnee Kam langsam der Zug gezogen. Mißtönend schauerlich war die Musik. Die Musikanten starrten Vor Kälte. Wehmütig grüßten mich Die Adler der Standarten.

Die Menschen schauten so geisterhaft In alter Erinnrung verloren — Der imperiale Märchentraum War wieder herauf beschworen.

Ich weinte an jenem Tag. Mir sind Die Tränen ins Auge gekommen, Als ich den verschollenen Liebesruf, Das Vive l'Empereur! vernommen. Von Cöllen war ich drei Viertel auf Acht Des Morgens fortgereiset; Wir kamen nach Hagen schon gegen Drei, Da wird zu Mittag gespeiset.

Der Tisch war gedeckt. Hier fand ich ganz Die altgermanische Küche. Sei mir gegrüßt, mein Sauerkraut, Holdselig sind deine Gerüche!

Gestovte Kastanien im grünen Kohl! So aß ich sie einst bei der Mutter! Ihr heimischen Stockfische, seid mir gegrüßt! Wie schwimmt ihr klug in der Butter!

Jedwedem fühlenden Herzen bleibt Das Vaterland ewig teuer — Ich liebe auch recht braun geschmort Die Bücklinge und Eier.

Wie jauchzten die Würste im spritzelnden Fett! Die Krammetsvögel, die frommen Gebratenen Englein mit Apfelmuß, Sie zwitscherten mir: Willkommen!

Willkommen, Landsmann, — zwitscherten sie — Bist lange ausgeblieben, Hast dich mit fremdem Gevögel so lang In der Fremde herumgetrieben!

Es stand auf dem Tische eine Gans, Ein stilles, gemütliches Wesen. Sie hat vielleicht mich einst geliebt, Als wir beide noch jung gewesen. Sie blickte mich an so bedeutungsvoll, So innig, so treu, so wehe! Besaß eine schöne Seele gewiß, Doch war das Fleisch sehr zähe.

Auch einen Schweinskopf trug man auf In einer zinnernen Schüssel; Noch immer schmückt man den Schweinen bei uns Mit Lorbeerblättern den Rüssel. Dicht hinter Hagen ward es Nacht, Und ich fühlte in den Gedärmen Ein seltsames Frösteln. Ich konnte mich erst Zu Unna, im Wirtshaus, erwärmen.

Ein hübsches Mädchen fand ich dort, Die schenkte mir freundlich den Punsch ein; Wie gelbe Seide das Lockenhaar, Die Augen sanft wie Mondschein.

Den lispelnd westfälischen Akzent Vernahm ich mit Wollust wieder. Viel süße Erinnerung dampfte der Punsch, Ich dachte der lieben Brüder,

Der lieben Westfalen, womit ich so oft In Göttingen getrunken, Bis wir gerührt einander ans Herz Und unter die Tische gesunken!

Ich habe sie immer so lieb gehabt, Die lieben, guten Westfalen, Ein Volk so fest, so sicher, so treu, Ganz ohne Gleißen und Prahlen.

Wie standen sie prächtig auf der Mensur Mit ihren Löwenherzen! Es fielen so grade, so ehrlich gemeint, Die Quarten und die Terzen.

Sie fechten gut, sie trinken gut, Und wenn sie die Hand dir reichen Zum Freundschaftsbündnis, dann weinen sie; Sind sentimentale Eichen. Der Himmel erhalte dich, wackres Volk, Er segne deine Saaten, Bewahre dich vor Krieg und Ruhm, Vor Helden und Heldentaten.

Er schenke deinen Söhnen stets Ein sehr gelindes Examen, Und deine Töchter bringe er hübsch Unter die Haube – Amen! Das ist der Teutoburger Wald, Den Tacitus beschrieben, Das ist der klassische Morast, Wo Varus stecken geblieben.

Hier schlug ihn der Cheruskerfürst, Der Hermann, der edle Recke; Die deutsche Nationalität, Die siegte in diesem Drecke.

Wenn Hermann nicht die Schlacht gewann, Mit seinen blonden Horden, So gäb es deutsche Freiheit nicht mehr, Wir wären römisch geworden!

In unserem Vaterland herrschten jetzt Nur römische Sprache und Sitten, Vestalen gäb es in München sogar, Die Schwaben hießen Quiriten!

Der Hengstenberg wär ein Haruspex Und grübelte in den Gedärmen Von Ochsen. Neander wär ein Augur Und schaute nach Vögelschwärmen.

Birch-Pfeisser sösse Terpentin, Wie einst die römischen Damen. (Man sagt, daß sie dadurch den Urin Besonders wohlriechend bekamen.)

Der Raumer wäre kein deutscher Lump, Er wäre ein römscher Lumpacius. Der Freiligrath dichtete ohne Reim, Wie weiland Flaccus Horatius. Der grobe Bettler, Vater Jahn, Der hieße jetzt Grobianus. Me hercule! Maßmann spräche Latein, Der Marcus Tullius Maßmanus!

Die Wahrheitsfreunde würden jetzt Mit Löwen, Hyänen, Schakalen Sich raufen in der Arena, anstatt Mit Hunden in kleinen Journalen.

Wir hätten Einen Nero jetzt Statt Landesväter drei Dutzend. Wir schnitten uns die Adern auf, Den Schergen der Knechtschaft trutzend.

Der Schelling wär ganz ein Seneca, Und käme in solchem Konflikt um. Zu unsrem Cornelius sagten wir: Cacatum non est pictum.

Gottlob! Der Hermann gewann die Schlacht, Die Römer wurden vertrieben, Varus mit seinen Legionen erlag, Und wir sind Deutsche geblieben!

Wir blieben deutsch, wir sprechen deutsch, Wie wir es gesprochen haben; Der Esel heißt Esel, nicht asinus, Die Schwaben blieben Schwaben.

Der Raumer blieb ein deutscher Lump Und kriegt den Adlerorden. In Reimen dichtet Freiligrath, Ist kein Horaz geworden. Gottlob, der Maßmann spricht kein Latein, Birch=Pfeiffer schreibt nur Dramen Und säuft nicht schnöden Terpentin Wie Roms galante Damen.

O Hermann, dir verdanken wir das! Drum wird dir, wie sich gebühret, Zu Detmold ein Monument gesetzt; Hab selber subskribieret. Im nächtlichen Walde humpelt dahin Die Chaise. Da kracht es plötzlich – Ein Rad ging los. Wir halten still. Das ist nicht sehr ergötzlich.

Der Postillon steigt ab und eilt Ins Dorf, und ich verweile Um Mitternacht allein im Wald. Ringsum ertönt ein Geheule.

Das sind die Wölfe, die heulen so wild, Mit ausgehungerten Stimmen. Wie Lichter in der Dunkelheit Die feurigen Augen glimmen.

Sie hörten von meiner Ankunft gewiß, Die Bestien, und mir zu Ehre Illuminierten sie den Wald Und singen sie ihre Chöre.

Das ist ein Ständchen, ich merke es jetzt, Ich soll gefeiert werden! Ich warf mich gleich in Positur Und sprach mit gerührten Gebärden:

»Mitwölfe! Ich bin glücklich heut In Eurer Mitte zu weilen, Wo so viel edle Gemüter mir Mit Liebe entgegenheulen.

»Was ich in diesem Augenblick Empfinde, ist unermeßlich; Ach! diese schöne Stunde bleibt Mir ewig unvergeßlich. »Ich danke Euch für das Vertraun, Womit Ihr mich beehret Und das Ihr in jeder Prüfungszeit Durch treue Beweise bewähret.

»Mitwölfe! Ihr zweifeltet nie an mir, Ihr ließet Euch nicht fangen Von Schelmen, die Euch gesagt, ich sei Zu den Hunden übergegangen,

»Ich sei abtrünnig und werde bald Hofrat in der Lämmerhürde — Dergleichen zu widersprechen war Ganz unter meiner Würde.

»Der Schafpelz, den ich umgehängt Zuweilen, um mich zu wärmen, Glaubt mirs, er brachte mich nie dahin, Für das Glück der Schafe zu schwärmen.

»Ich bin kein Schaf, ich bin kein Hund, Kein Hofrat und kein Schellfisch — Ich bin ein Wolf geblieben, mein Herz Und meine Zähne sind wölfisch.

»Ich bin ein Wolf und werde stets Auch heulen mit den Wölfen — Ja, zählt auf mich und helft Euch selbst, Dann wird auch Gott Euch helfen!«

Das war die Rede, die ich hielt, Ganz ohne Vorbereitung; Verstümmelt hat Kolb sie abgedruckt In der Allgemeinen Zeitung. Die Sonne ging auf bei Paderborn, Mit sehr verdroßner Gebärde. Sie treibt in der Tat ein verdrießlich Geschäft — Beleuchten die dumme Erde!

Hat sie die eine Seite erhellt, Und bringt sie mit strahlender Eile Der andern ihr Licht, so verdunkelt schon Sich jene mittlerweile.

Der Stein entrollt dem Sisyphus, Der Danaiden Tonne Wird nie gefüllt, und den Erdenball Beleuchtet vergeblich die Sonne! —

Und als der Morgennebel zerrann, Da sah ich am Wege ragen, Im Frührotschein, das Bild des Manns, Der an das Kreuz geschlagen.

Mit Wehmut erfüllt mich jedesmal Dein Anblick, mein armer Vetter, Der du die Welt erlösen gewollt, Du Narr, du Menschheitsretter!

Sie haben dir übel mitgespielt, Die Herren vom hohen Rate. Wer hieß dich auch reden so rücksichtslos Von der Kirche und vom Staate!

Zu deinem Malheur war die Buchdruckerei Noch nicht in jenen Tagen Erfunden; du hättest geschrieben ein Buch Über die Himmelsfragen. Der Zensor hätte gestrichen darin Was etwa anzüglich auf Erden, Und liebend bewahrte dich die Zensur Vor dem Gekreuzigtwerden.

Ach! hättest du nur einen andern Text Zu deiner Bergpredigt genommen, Besaßest ja Geist und Talent genug, Und konntest schonen die Frommen!

Geldwechsler, Bankiers, hast du sogar Mit der Peitsche gejagt aus dem Tempel — Unglücklicher Schwärmer, jetzt hängst du am Kreuz Als warnendes Exempel! Ein feuchter Wind, ein kahles Land, Die Chaise wackelt im Schlamme, Doch singt es und klingt es in meinem Gemüt: Sonne, du klagende Flamme!

Das ist der Schlußreim des alten Lieds, Das oft meine Amme gesungen – »Sonne, du klagende Flamme!« das hat Wie Waldhornruf geklungen.

Es kommt im Lied ein Mörder vor, Der lebt' in Lust und Freude; Man findet ihn endlich im Walde gehenkt, An einer grauen Weide.

Des Mörders Todesurteil war Genagelt am Weidenstamme; Das haben die Rächer der Feme getan – Sonne, du klagende Flamme!

Die Sonne war Kläger, sie hatte bewirkt, Daß man den Mörder verdamme. Ottilie hatte sterbend geschrien: Sonne, du klagende Flamme!

Und denk ich des Liedes, so denk ich auch Der Amme, der lieben Alten; Ich sehe wieder ihr braunes Gesicht, Mit allen Runzeln und Falten.

Sie war geboren im Münsterland, Und wußte, in großer Menge, Gespenstergeschichten, grausenhaft, Und Märchen und Volksgesänge. Wie pochte mein Herz, wenn die alte Frau Von der Königstochter erzählte, Die einsam auf der Heide saß Und die goldnen Haare strählte.

Die Gänse mußte sie hüten dort Als Gänsemagd, und trieb sie Am Abend die Gänse wieder durchs Tor, Gar traurig stehen blieb sie.

Denn angenagelt über dem Tor Sah sie ein Roßhaupt ragen, Das war der Kopf des armen Pferds, Das sie in die Fremde getragen.

Die Königstochter seufzte tief: O, Falada, daß du hangest! Der Pferdekopf herunter rief: O wehe! daß du gangest!

Die Königstochter seufzte tief: Wenn das meine Mutter wüßte! Der Pferdekopf herunter rief: Ihr Herze brechen müßte!

Mit stockendem Atem horchte ich hin, Wenn die Alte ernster und leiser Zu sprechen begann und vom Rotbart sprach, Von unserem heimlichen Kaiser.

Sie hat mir versichert, er sei nicht tot, Wie da glauben die Gelehrten, Er hause versteckt in einem Berg Mit seinen Waffengefährten. Kyffhäuser ist der Berg genannt, Und drinnen ist eine Höhle; Die Ampeln erhellen so geisterhaft Die hochgewölbten Säle.

Ein Marstall ist der erste Saal, Und dorten kann man sehen Viel tausend Pferde, blankgeschirrt, Die an den Krippen stehen.

Sie sind gesattelt und gezäumt, Jedoch von diesen Rossen Kein einziges wiehert, kein einziges stampft, Sind still, wie aus Eisen gegossen.

Im zweiten Saale, auf der Streu, Sieht man Soldaten liegen, Viel tausend Soldaten, bärtiges Volk, Mit kriegerisch trotzigen Zügen.

Sie sind gerüstet von Kopf bis Fuß, Doch alle diese Braven, Sie rühren sich nicht, bewegen sich nicht, Sie liegen fest und schlafen.

Hochaufgestapelt im dritten Saal Sind Schwerter, Streitäxte, Speere, Harnische, Helme, von Silber und Stahl, Altfränkische Feuergewehre.

Sehr wenig Kanonen, jedoch genug Um eine Trophäe zu bilden. Hoch ragt daraus eine Fahne hervor, Die Farbe ist schwarz-rot-gülden. Der Kaiser bewohnt den vierten Saal. Schon seit Jahrhunderten sitzt er Auf steinernem Stuhl, am steinernen Tisch, Das Haupt auf den Armen stützt er.

Sein Bart, der bis zur Erde wuchs, Ist rot wie Feuerflammen, Zuweilen zwinkert er mit dem Aug, Zieht manchmal die Braunen zusammen.

Schläft er oder denkt er nach? Man kanns nicht genau ermitteln; Doch wenn die rechte Stunde kommt, Wird er gewaltig sich rütteln.

Die gute Fahne ergreift er dann Und ruft: zu Pferd! zu Pferde! Sein reisiges Volk erwacht und springt Lautrasselnd empor von der Erde.

Ein jeder schwingt sich auf sein Roß, Das wiehert und stampft mit den Hufen! Sie reiten hinaus in die klirrende Welt, Und die Trompeten rufen.

Sie reiten gut, sie schlagen gut, Sie haben ausgeschlafen. Der Kaiser hält ein strenges Gericht, Er will die Mörder bestrafen —

Die Mörder, die gemeuchelt einst Die teure, wundersame, Goldlockigte Jungfrau Germania – Sonne, du klagende Flamme! Wohl mancher, der sich geborgen geglaubt, Und lachend auf seinem Schloß saß, Er wird nicht entgehen dem rächenden Strang, Dem Zorne Barbarossas! — —

Wie klingen sie lieblich, wie klingen sie süß, Die Märchen der alten Amme! Mein abergläubisches Herze jauchzt: Sonne, du klagende Flamme! Ein feiner Regen prickelt herab, Eiskalt, wie Nähnadelspitzen. Die Pferde bewegen traurig den Schwanz, Sie waten im Kot und schwitzen.

Der Postillon stößt in sein Horn, Ich kenne das alte Getute – »Es reiten drei Reiter zum Tor hinaus!« – Es wird mir so dämmrig zu Mute.

Mich schläferte und ich entschlief, Und siehe! mir träumte am Ende, Daß ich mich in dem Wunderberg Beim Kaiser Rotbart befände.

Er saß nicht mehr auf steinernem Stuhl, Am steinernen Tisch, wie ein Steinbild; Auch sah er nicht so ehrwürdig aus, Wie man sich gewöhnlich einbildt.

Er watschelte durch die Säle herum Mit mir im trauten Geschwätze. Er zeigte wie ein Antiquar Mir seine Kuriosa und Schätze.

Im Saale der Waffen erklärte er mir, Wie man sich der Kolben bediene, Von einigen Schwertern rieb er den Rost Mit seinem Hermeline.

Er nahm ein Pfauenwedel zur Hand, Und reinigte vom Staube Gar manchen Harnisch, gar manchen Helm, Auch manche Pickelhaube, Die Fahne stäubte er gleichfalls ab, Und er sprach: »Mein größter Stolz ist, Daß noch keine Motte die Seide zerfraß, Und auch kein Wurm im Holz ist.«

Und als wir kamen in den Saal, Wo schlafend am Boden liegen Viel tausend Krieger, kampfbereit, Der Alte sprach mit Vergnügen:

»Hier müssen wir leiser reden und gehn, Damit wir nicht wecken die Leute; Wieder verflossen sind hundert Jahr, Und Löhnungstag ist heute.«

Und siehe! der Kaiser nahte sich sacht Den schlafenden Soldaten, Und steckte heimlich in die Tasch Jedwedem einen Dukaten.

Er sprach mit schmunzelndem Gesicht, Als ich ihn ansah verwundert: »Ich zahle einen Dukaten per Mann, Als Sold, nach jedem Jahrhundert.«

Im Saale, wo die Pferde stehn In langen, schweigenden Reihen, Da rieb der Kaiser sich die Händ, Schien sonderbar sich zu freuen.

Er zählte die Gäule, Stück vor Stück, Und klätschelte ihnen die Rippen; Er zählte und zählte, mit ängstlicher Hast Bewegten sich seine Lippen. »Das ist noch nicht die rechte Zahl« — Sprach er zuletzt verdrossen — »Soldaten und Waffen hab ich genung, Doch fehlt es noch an Rossen.

»Roßkämme habe ich ausgeschickt In alle Welt, die kaufen Für mich die besten Pferde ein, Hab schon einen guten Haufen.

»Ich warte, bis die Zahl komplett, Dann schlag ich los und befreie Mein Vaterland, mein deutsches Volk, Das meiner harret mit Treue.«

So sprach der Kaiser, ich aber rief: Schlag los, du alter Geselle, Schlag los, und hast du nicht Pferde genug, Nimm Esel an ihrer Stelle.

Der Rotbart erwiderte lächelnd: »Es hat Mit dem Schlagen gar keine Eile, Man baute nicht Rom in einem Tag, Gut Ding will haben Weile.

»Wer heute nicht kommt, kommt morgen gewiß, Nur langsam wächst die Eiche, Und chi va piano va sano, so heißt Das Sprüchwort im römischen Reiche.« Das Stoßen des Wagens weckte mich auf, Doch sanken die Augenlider Bald wieder zu, und ich entschlief Und träumte vom Rotbart wieder.

Ging wieder schwatzend mit ihm herum Durch alle die hallenden Säle; Er frug mich dies, er frug mich das, Verlangte, daß ich erzähle.

Er hatte aus der Oberwelt Seit vielen, vielen Jahren, Wohl seit dem siebenjährigen Krieg, Kein Sterbenswort erfahren.

Er frug nach Moses Mendelssohn, Nach der Karschin, mit Intresse Frug er nach der Gräfin Dubarry, Des fünfzehnten Ludwigs Mätresse.

O Kaiser, rief ich, wie bist du zurück! Der Moses ist längst gestorben, Nebst seiner Rebekka, auch Abraham, Der Sohn, ist gestorben, verdorben.

Der Abraham hatte mit Lea erzeugt Ein Bübchen, Felix heißt er, Der brachte es weit im Christentum, Ist schon Kapellenmeister.

Die alte Karschin ist gleichfalls tot, Auch die Tochter ist tot, die Klenke; Helmine Chézy, die Enkelin, Ist noch am Leben, ich denke. Die Dubarry lebte lustig und flott, Solange Ludwig regierte, Der Fünfzehnte nämlich, sie war schon alt, Als man sie guillotinierte.

Der König Ludwig der Fünfzehnte starb Ganz ruhig in seinem Bette, Der Sechzehnte aber ward guillotiniert Mit der Königin Antoinette.

Die Königin zeigte großen Mut, Ganz wie es sich gebührte, Die Dübarry aber weinte und schrie, Als man sie guillotinierte. — —

Der Kaiser blieb plötzlich stille stehn, Und sah mich an mit den stieren Augen und sprach: »Um Gotteswilln, Was ist das, guillotinieren?«

Das Guillotinieren — erklärte ich ihm — Ist eine neue Methode, Womit man die Leute jeglichen Stands Vom Leben bringt zu Tode.

Bei dieser Methode bedient man sich Auch einer neuen Maschine, Die hat erfunden Herr Guillotin, Drum nennt man sie Guillotine.

Du wirst hier an ein Brett geschnallt; — Das senkt sich; — du wirst geschoben Geschwinde zwischen zwei Pfosten; — es hängt Ein dreieckig Beil ganz oben; — Man zieht eine Schnur, dann schießt herab Das Beil, ganz lustig und munter; — Bei dieser Gelegenheit fällt dein Kopf In einen Sack hinunter.

Der Kaiser fiel mir in die Red: »Schweig still, von deiner Maschine Will ich nichts wissen, Gott bewahr, Daß ich mich ihrer bediene!

»Der König und die Königin! Geschnallt! an einem Brette! Das ist ja gegen allen Respekt Und alle Etikette!

»Und du, wer bist du, daß du es wagst, Mich so vertraulich zu duzen? Warte, du Bürschchen, ich werde dir schon Die kecken Flügel stutzen!

»Es regt mir die innerste Galle auf, Wenn ich dich höre sprechen, Dein Odem schon ist Hochverrat Und Majestätsverbrechen!«

Als solchermaßen in Eifer geriet
Der Alte und sonder Schranken
Und Schonung mich anschnob, da platzten heraus
Auch mir die geheimsten Gedanken.

Herr Rotbart – rief ich laut – du bist Ein altes Fabelwesen, Geh, leg dich schlafen, wir werden uns Auch ohne dich erlösen. Die Republikaner lachen uns aus, Sehn sie an unserer Spitze So ein Gespenst mit Zepter und Kron; Sie rissen schlechte Witze.

Auch deine Fahne gefällt mir nicht mehr, Die altdeutschen Narren verdarben Mir schon in der Burschenschaft die Lust An den schwarz-rot-goldnen Farben.

Das beste wäre, du bliebest zu Haus, Hier in dem alten Kyffhäuser – Bedenk ich die Sache ganz genau, So brauchen wir gar keinen Kaiser. Ich habe mich mit dem Kaiser gezankt Im Traum, im Traum versteht sich, — Im wachenden Zustand sprechen wir nicht Mit Fürsten so widersetzig.

Nur träumend, im idealen Traum, Wagt ihnen der Deutsche zu sagen Die deutsche Meinung, die er so tief Im treuen Herzen getragen.

Als ich erwacht', fuhr ich einem Wald Vorbei, der Anblick der Bäume, Der nackten hölzernen Wirklichkeit, Verscheuchte meine Träume.

Die Eichen schüttelten ernsthaft das Haupt, Die Birken und Birkenreiser Sie nickten so warnend – und ich rief: Vergib mir, mein teurer Kaiser!

Vergib mir, o Rotbart, das rasche Wort! Ich weiß, du bist viel weiser Als ich, ich habe so wenig Geduld — Doch komme du bald, mein Kaiser!

Behagt dir das Guillotinieren nicht, So bleib bei den alten Mitteln: Das Schwert für Edelleute, der Strick Für Bürger und Bauern in Kitteln.

Nur manchmal wechsle ab, und laß Den Adel hängen, und köpfe Ein bißchen die Bürger und Bauern, wir sind Ja alle Gottesgeschöpfe. Stell wieder her das Halsgericht, Das peinliche Karls des Fünften, Und teile wieder ein das Volk Nach Ständen, Gilden und Zünften.

Das alte heilige römische Reich, Stells wieder her, das ganze, Gib uns den modrigsten Plunder zurück Mit allem Firlifanze.

Das Mittelalter, immerhin, Das wahre, wie es gewesen, Ich will es ertragen — erlöse uns nur Von jenem Zwitterwesen,

Von jenem Kamaschenrittertum, Das ekelhaft ein Gemisch ist Von gotischem Wahn und modernem Lug, Das weder Fleisch noch Fisch ist.

Jag fort das Komödiantenpack, Und schließe die Schauspielhäuser, Wo man die Vorzeit parodiert – Komme du bald, o Kaiser! Minden ist eine feste Burg, Hat gute Wehr und Waffen! Mit preußischen Festungen hab ich jedoch Nicht gerne was zu schaffen.

Wir kamen dort an zur Abendzeit. Die Planken der Zugbrück stöhnten So schaurig, als wir hinübergerollt; Die dunklen Gräben gähnten.

Die hohen Bastionen schauten mich an, So drohend und verdrossen; Das große Tor ging rasselnd auf, Ward rasselnd wieder geschlossen.

Ach! meine Seele ward betrübt, Wie des Odysseus Seele, Als er gehört, daß Polyphem Den Felsblock schob vor die Höhle.

Es trat an den Wagen ein Korporal Und frug uns: wie wir hießen? Ich heiße Niemand, bin Augenarzt Und steche den Star den Riesen.

Im Wirtshaus ward mir noch schlimmer zu Mut, Das Essen wollt mir nicht schmecken. Ging schlafen sogleich, doch schlief ich nicht, Mich drückten so schwer die Decken.

Es war ein breites Federbett, Gardinen von rotem Damaste, Der Himmel von verblichenem Gold, Mit einem schmutzigen Quaste. Verfluchter Quast! der die ganze Nacht Die liebe Ruhe mir raubte! Er hing mir, wie des Damokles Schwert, So drohend über dem Haupte!

Schien manchmal ein Schlangenkopf zu sein, Und ich hörte ihn heimlich zischen: Du bist und bleibst in der Festung jetzt, Du kannst nicht mehr entwischen!

O, daß ich wäre — seufzte ich — Daß ich zu Hause wäre, Bei meiner lieben Frau in Paris, Im Faubourg=Poissonière!

Ich fühlte, wie über die Stirne mir Auch manchmal etwas gestrichen, Gleich einer kalten Zensorhand, Und meine Gedanken wichen —

Gendarmen in Leichenlaken gehüllt, Ein weißes Spukgewirre, Umringte mein Bett, ich hörte auch Unheimliches Kettengeklirre.

Ach! die Gespenster schleppten mich fort Und ich hab mich endlich befunden An einer steilen Felsenwand; Dort war ich festgebunden.

Der böse schmutzige Betthimmelquast! Ich fand ihn gleichfalls wieder, Doch sah er jetzt wie ein Geier aus, Mit Krallen und schwarzem Gefieder. Er glich dem preußischen Adler jetzt, Und hielt meinen Leib umklammert; Er fraß mir die Leber aus der Brust, Ich habe gestöhnt und gejammert.

Ich jammerte lange – da krähte der Hahn, Und der Fiebertraum erblaßte. Ich lag zu Minden im schwitzenden Bett, Der Adler ward wieder zum Quaste.

Ich reiste fort mit Extrapost, Und schöpfte freien Odem Erst draußen in der freien Natur, Auf bückeburgschem Boden. O, Danton, du hast dich sehr geirrt Und mußtest den Irrtum büßen! Mitnehmen kann man das Vaterland An den Sohlen, an den Füßen.

Das halbe Fürstentum Bückeburg Blieb mir an den Stiefeln kleben; So lehmigte Wege habe ich wohl Noch nie gesehen im Leben.

Zu Bückeburg stieg ich ab in der Stadt, Um dort zu betrachten die Stammburg, Wo mein Großvater geboren ward; Die Großmutter war aus Hamburg.

Ich kam nach Hannover um Mittagzeit, Und ließ mir die Stiefel putzen. Ich ging sogleich die Stadt zu besehn, Ich reise gern mit Nutzen.

Mein Gott! da sieht es sauber aus! Der Kot liegt nicht auf den Gassen. Viel Prachtgebäude sah ich dort, Sehr imponierende Massen.

Besonders gesiel mir ein großer Platz, Umgeben von stattlichen Häusern; Dort wohnt der König, dort steht sein Palast, Er ist von schönem Äußern,

(Nämlich der Palast.) Vor dem Portal Zu jeder Seite ein Schildhaus. Rotröcke mit Flinten halten dort Wacht, Sie sehen drohend und wild aus. Mein Cicerone sprach: »Hier wohnt Der Ernst Augustus, ein alter, Hochtoryscher Lord, ein Edelmann, Sehr rüstig für sein Alter.

»Idyllisch sicher haust er hier, Denn besser als alle Trabanten Beschützet ihn der mangelnde Mut Von unseren lieben Bekannten.

»Ich seh ihn zuweilen, er klagt alsdann, Wie gar langweilig das Amt sei, Das Königsamt, wozu er jetzt Hier in Hannover verdammt sei.

»An großbritanisches Leben gewöhnt, Sei es ihm hier zu enge, Ihn plage der Spleen, er fürchte schier, Daß er sich mal erhänge.

»Vorgestern fand ich ihn traurig gebückt Am Kamin, in der Morgenstunde; Er kochte höchstselbst ein Lavement Für seine kranken Hunde.« Von Harburg fuhr ich in einer Stund Nach Hamburg. Es war schon Abend. Die Sterne am Himmel grüßten mich, Die Luft war lind und labend.

Und als ich zu meiner Frau Mutter kam, Erschrak sie fast vor Freude; Sie rief: »mein liebes Kind!« und schlug Zusammen die Hände beide.

»Mein liebes Kind, wohl dreizehn Jahr Verflossen unterdessen! Du wirst gewiß sehr hungrig sein — Sag an, was willst du essen?

»Ich habe Fisch und Gänsefleisch Und schöne Apfelsinen.« So gib mir Fisch und Gänsefleisch Und schöne Apfelsinen.

Und als ich aß mit großem Aptit, Die Mutter ward glücklich und munter, Sie frug wohl dies, sie frug wohl das, Verfängliche Fragen mitunter.

»Mein liebes Kind! und wirst du auch Recht sorgsam gepflegt in der Fremde? Versteht deine Frau die Haushaltung, Und flickt sie dir Strümpfe und Hemde?«

Der Fisch ist gut, lieb Mütterlein, Doch muß man ihn schweigend verzehren; Man kriegt so leicht eine Grät in den Hals, Du darfst mich jetzt nicht stören. Und als ich den braven Fisch verzehrt, Die Gans ward aufgetragen. Die Mutter frug wieder wohl dies, wohl das, Mitunter verfängliche Fragen.

»Mein liebes Kind! in welchem Land Läßt sich am besten leben? Hier oder in Frankreich? und welchem Volk Wirst du den Vorzug geben?«

Die deutsche Gans, lieb Mütterlein, Ist gut, jedoch die Franzosen, Sie stopfen die Gänse besser als wir, Auch haben sie bessere Saucen. —

Und als die Gans sich wieder empfahl, Da machten ihre Aufwartung Die Apfelsinen, sie schmeckten so süß, Ganz über alle Erwartung.

Die Mutter aber fing wieder an Zu fragen sehr vergnüglich, Nach tausend Dingen, mitunter sogar Nach Dingen, die sehr anzüglich.

»Mein liebes Kind! wie denkst du jetzt? Treibst du noch immer aus Neigung Die Politik? Zu welcher Partei Gehörst du mit Überzeugung?«

Die Apfelsinen, lieb Mütterlein, Sind gut, und mit wahrem Vergnügen Verschlucke ich den süßen Saft, Und ich lasse die Schalen liegen. Die Stadt, zur Hälfte abgebrannt, Wird aufgebaut allmählig; Wie 'n Pudel, der halb geschoren ist, Sieht Hamburg aus, trübselig.

Gar manche Gassen fehlen mir, Die ich nur ungern vermisse – Wo ist das Haus, wo ich geküßt Der Liebe erste Küsse?

Wo ist die Druckerei, wo ich Die Reisebilder druckte? Wo ist der Austerkeller, wo ich Die ersten Austern schluckte?

Und der Dreckwall, wo ist der Dreckwall hin? Ich kann ihn vergeblich suchen! Wo ist der Pavillon, wo ich Gegessen so manchen Kuchen?

Wo ist das Rathaus, worin der Senat Und die Bürgerschaft gethronet? Ein Raub der Flammen! Die Flamme hat Das Heiligste nicht verschonet.

Die Leute seufzten noch vor Angst, Und mit wehmütgem Gesichte Erzählten sie mir vom großen Brand Die schreckliche Geschichte:

»Es brannte an allen Ecken zugleich, Man sah nur Rauch und Flammen! Die Kirchentürme loderten auf Und stürzten krachend zusammen. »Die alte Börse ist verbrannt, Wo unsere Väter gewandelt Und mit einander Jahrhunderte lang So redlich als möglich gehandelt.

»Die Bank, die silberne Seele der Stadt, Und die Bücher, wo eingeschrieben Jedweden Mannes Banko=Wert, Gottlob! sie sind uns geblieben!

»Gottlob! man kollektierte für uns Selbst bei den fernsten Nationen – Ein gutes Geschäft – die Kollekte betrug Wohl an die acht Millionen.

»Aus allen Ländern floß das Geld In unsre offnen Hände, Auch Viktualien nahmen wir an, Verschmähten keine Spende.

»Man schickte uns Kleider und Betten genug, Auch Brot und Fleisch und Suppen! Der König von Preußen wollte sogar Uns schicken seine Truppen.

»Der materielle Schaden ward Vergütet, das ließ sich schätzen — Jedoch den Schrecken, unseren Schreck, Den kann uns niemand ersetzen!«

Aufmunternd sprach ich: Ihr lieben Leut, Ihr müßt nicht jammern und flennen, Troja war eine bessere Stadt Und mußte doch verbrennen.

Baut Eure Häuser wieder auf Und trocknet Eure Pfützen, Und schafft Euch beßre Gesetze an Und beßre Feuerspritzen.

Gießt nicht zu viel Cayenne-Piment In Eure Mokturtelsuppen, Auch Eure Karpfen sind Euch nicht gesund, Ihr kocht sie so fett mit den Schuppen.

Kalkuten schaden Euch nicht viel, Doch hütet Euch vor der Tücke Des Vogels, der sein Ei gelegt In des Bürgermeisters Perücke. — —

Wer dieser fatale Vogel ist, Ich brauch es Euch nicht zu sagen – Denk ich an ihn, so dreht sich herum Das Essen in meinem Magen. Noch mehr verändert als die Stadt Sind mir die Menschen erschienen, Sie gehn so betrübt und gebrochen herum, Wie wandelnde Ruinen.

Die mageren sind noch dünner jetzt, Noch fetter sind die feisten, Die Kinder sind alt, die Alten sind Kindisch geworden, die meisten.

Gar manche, die ich als Kälber verließ, Fand ich als Ochsen wieder; Gar manches kleine Gänschen ward Zur Gans mit stolzem Gefieder.

Die alte Gudel fand ich geschminkt Und geputzt wie eine Sirene; Hat schwarze Locken sich angeschafft Und blendend weiße Zähne.

Am besten hat sich konserviert Mein Freund, der Papierverkäufer; Sein Haar ward gelb und umwallt sein Haupt, Sieht aus wie Johannes der Täufer.

Den \*\*\*\* den sah ich nur von fern, Er huschte mir rasch vorüber; Ich höre, sein Geist ist abgebrannt Und war versichert bei Biber.

Auch meinen alten Zensor sah Ich wieder. Im Nebel, gebücket, Begegnet er mir auf dem Gänsemarkt, Schien sehr darnieder gedrücket. Wir schüttelten uns die Hände, es schwamm Im Auge des Manns eine Träne. Wie freute er sich, mich wieder zu sehn! Es war eine rührende Szene.

Nicht alle fand ich. Mancher hat Das Zeitliche gesegnet. Ach! meinem Gumpelino sogar Bin ich nicht mehr begegnet.

Der Edle hatte ausgehaucht Die große Seele soeben, Und wird als verklärter Seraph jetzt Am Throne Jehovahs schweben.

Vergebens suchte ich überall Den krummen Adonis, der Tassen Und Nachtgeschirr von Porzellan Feil bot in Hamburgs Gassen.

Sarras, der treue Pudel, ist tot. Ein großer Verlust! Ich wette, Daß Campe lieber ein ganzes Schock Schriftsteller verloren hätte. —

Die Population des Hamburger Staats Besteht, seit Menschengedenken, Aus Juden und Christen; es pflegen auch Die letztren nicht viel zu verschenken.

Die Christen sind alle ziemlich gut, Auch essen sie gut zu Mittag, Und ihre Wechsel bezahlen sie prompt, Noch vor dem letzten Respittag. Die Juden teilen sich wieder ein In zwei verschiedne Parteien; Die Alten gehn in die Synagog, Und in den Tempel die Neuen.

Die Neuen essen Schweinefleisch, Zeigen sich widersetzig, Sind Demokraten; die Alten sind Vielmehr aristokrätzig.

Ich liebe die Alten, ich liebe die Neun – Doch schwör ich, beim ewigen Gotte, Ich liebe gewisse Fischchen noch mehr, Man heißt sie geräucherte Sprotte. Als Republik war Hamburg nie So groß wie Venedig und Florenz, Doch Hamburg hat bessere Austern; man speist Die besten im Keller von Lorenz.

Es war ein schöner Abend, als ich Mich hinbegab mit Campen; Wir wollten mit einander dort In Rheinwein und Austern schlampampen.

Auch gute Gesellschaft fand ich dort, Mit Freude sah ich wieder Manch alten Genossen, zum Beispiel Chaufepié, Auch manche neue Brüder.

Da war der Wille, dessen Gesicht Ein Stammbuch, worin mit Hieben Die akademischen Feinde sich Recht leserlich eingeschrieben.

Da war der Fucks, ein blinder Heid Und persönlicher Feind des Jehovah, Glaubt nur an Hegel und etwa noch An die Venus des Canova.

Mein Campe war Amphitryo Und lächelte vor Wonne; Sein Auge strahlte Seligkeit, Wie eine verklärte Madonne.

Ich aß und trank, mit gutem Aptit, Und dachte in meinem Gemüte: »Der Campe ist wirklich ein großer Mann, Ist aller Verleger Blüte. »Ein andrer Verleger hätte mich Vielleicht verhungern lassen, Der aber gibt mir zu trinken sogar; Werde ihn niemals verlassen.

»Ich danke dem Schöpfer in der Höh, Der diesen Saft der Reben Erschuf, und zum Verleger mir Den Julius Campe gegeben!

»Ich danke dem Schöpfer in der Höh, Der, durch sein großes Werde, Die Austern erschaffen in der See Und den Rheinwein auf der Erde!

»Der auch Zitronen wachsen ließ, Die Austern zu betauen – Nun laß mich, Vater, diese Nacht Das Essen gut verdauen!«

Der Rheinwein stimmt mich immer weich Und löst jedwedes Zerwürfnis In meiner Brust, entzündet darin Der Menschenliebe Bedürfnis.

Es treibt mich aus dem Zimmer hinaus, Ich muß in den Straßen schlendern; Die Seele sucht eine Seele und späht Nach zärtlich weißen Gewändern.

In solchen Momenten zersließe ich fast Vor Wehmut und vor Sehnen; Die Katzen scheinen mir alle grau, Die Weiber alle Helenen. Und als ich auf die Drehbahn kam, Da sah ich im Mondenschimmer Ein hehres Weib, ein wunderbar Hochbusiges Frauenzimmer.

Ihr Antlitz war rund und kerngesund, Die Augen wie blaue Turkoasen, Die Wangen wie Rosen, wie Kirschen der Mund, Auch etwas rötlich die Nase.

Ihr Haupt bedeckte eine Mütz Von weißem gesteiftem Linnen, Gefältelt wie eine Mauerkron, Mit Türmchen und zackigen Zinnen.

Sie trug eine weiße Tunika, Bis an die Waden reichend. Und welche Waden! Das Fußgestell Zwei dorischen Säulen gleichend.

Die weltlichste Natürlichkeit Konnt man in den Zügen lesen; Doch das übermenschliche Hinterteil Verriet ein höheres Wesen.

Sie trat zu mir heran und sprach: »Willkommen an der Elbe, Nach dreizehnjährger Abwesenheit — Ich sehe, du bist noch derselbe!

»Du suchst die schönen Seelen vielleicht, Die dir so oft begegent Und mit dir geschwärmt die Nacht hindurch, In dieser schönen Gegend. »Das Leben verschlang sie, das Ungetüm, Die hundertköpfige Hyder; Du findest nicht die alte Zeit Und die Zeitgenössinnen wieder!

»Du findest die holden Blumen nicht mehr, Die das junge Herz vergöttert; Hier blühten sie — jetzt sind sie verwelkt, Und der Sturm hat sie entblättert.

»Verwelkt, entblättert, zertreten sogar Von rohen Schicksalsfüßen — Mein Freund, das ist auf Erden das Los Von allem Schönen und Süßen!«

Wer bist du? — rief ich — du schaust mich an Wie 'n Traum aus alten Zeiten — Wo wohnst du, großes Frauenbild? Und darf ich dich begleiten?

Da lächelte das Weib und sprach: »Du irrst dich, ich bin eine feine, Anständge, moralische Person; Du irrst dich, ich bin nicht so Eine.

»Ich bin nicht so eine kleine Mamsell, So eine welsche Lorettin — Denn wisse: ich bin Hammonia, Hamburgs beschützende Göttin!

»Du stutzest und erschreckst sogar, Du sonst so mutiger Sänger! Willst du mich noch begleiten jetzt? Wohlan, so zögre nicht länger.« Ich aber lachte laut und rief: Ich folge auf der Stelle – Schreit du voran, ich folge dir, Und ging es in die Hölle! Wie ich die enge Sahltrepp hinauf Gekommen, ich kann es nicht sagen; Es haben unsichtbare Geister mich Vielleicht hinaufgetragen.

Hier, in Hammonias Kämmerlein, Verflossen mir schnell die Stunden. Die Göttin gestand die Sympathie, Die sie immer für mich empfunden.

»Siehst du« — sprach sie — »in früherer Zeit War mir am meisten teuer Der Sänger, der den Messias besang Auf seiner frommen Leier.

»Dort auf der Kommode steht noch jetzt Die Büste von meinem Klopstock, Jedoch seit Jahren dient sie mir Nur noch als Haubenkopfstock.

»Du bist mein Liebling jetzt, es hängt Dein Bildnis zu Häupten des Bettes; Und, siehst du, ein frischer Lorbeer umkränzt Den Rahmen des holden Porträtes.

»Nur daß du meine Söhne so oft Genergelt, ich muß es gestehen, Hat mich zuweilen tief verletzt; Das darf nicht mehr geschehen.

»Es hat die Zeit dich hoffentlich Von solcher Unart geheilet, Und dir eine größere Toleranz Sogar für Narren erteilet. »Doch sprich, wie kam der Gedanke dir, Zu reisen nach dem Norden In solcher Jahrzeit? Das Wetter ist Schon winterlich geworden!«

O, meine Göttin! — erwiderte ich — Es schlafen tief im Grunde Des Menschenherzens Gedanken, die oft Erwachen zur unrechten Stunde.

Es ging mir äußerlich ziemlich gut, Doch innerlich war ich beklommen, Und die Beklemmnis täglich wuchs — Ich hatte das Heimweh bekommen.

Die sonst so leichte französische Luft, Sie fing mich an zu drücken; Ich mußte Atem schöpfen hier In Deutschland, um nicht zu ersticken.

Ich sehnte mich nach Torfgeruch, Nach deutschem Tabaksdampfe; Es bebte mein Fuß vor Ungeduld, Daß er deutschen Boden stampfe.

Ich seufzte des Nachts, und sehnte mich, Daß ich sie wiedersähe, Die alte Frau, die am Dammtor wohnt; Das Lottchen wohnt in der Nähe.

Auch jenem edlen alten Herrn, Der immer mich ausgescholten Und immer großmütig beschützt, auch ihm Hat mancher Seufzer gegolten. Ich wollte wieder aus seinem Mund Vernehmen den »dummen Jungen!« Das hat mir immer wie Musik Im Herzen nachgeklungen.

Ich sehnte mich nach dem blauen Rauch, Der aufsteigt aus deutschen Schornsteinen, Nach niedersächsischen Nachtigalln, Nach stillen Buchenhainen.

Ich sehnte mich nach den Plätzen sogar, Nach jenen Leidensstationen, Wo ich geschleppt das Jugendkreuz Und meine Dornenkronen.

Ich wollte weinen, wo ich einst Geweint die bittersten Tränen – Ich glaube, Vaterlandsliebe nennt Man dieses törigte Sehnen.

Ich spreche nicht gern davon; es ist Nur eine Krankheit im Grunde. Verschämten Gemütes, verberge ich stets Dem Publiko meine Wunde.

Fatal ist mir das Lumpenpack, Das, um die Herzen zu rühren, Den Patriotismus trägt zur Schau Mit allen seinen Geschwüren.

Schamlose schäbbige Bettler sinds, Almosen wollen sie haben — Ein'n Pfennig Popularität Für Menzel und seine Schwaben! O meine Göttin, du hast mich heut In weicher Stimmung gefunden; Bin etwas krank, doch pfleg ich mich, Und ich werde bald gesunden.

Ja, ich bin krank, und du könntest mir Die Seele sehr erfrischen Durch eine gute Tasse Tee; Du mußt ihn mit Rum vermischen. Die Göttin hat mir Tee gekocht Und Rum hineingegossen; Sie selber aber hat den Rum Ganz ohne Tee genossen.

An meine Schulter lehnte sie Ihr Haupt (die Mauerkrone, Die Mütze, ward etwas zerknittert davon) Und sie sprach mit sanftem Tone:

»Ich dachte manchmal mit Schrecken dran, Daß du in dem sittenlosen Paris so ganz ohne Aufsicht lebst, Bei jenen frivolen Franzosen.

»Du schlenderst dort herum und hast Nicht mal an deiner Seite Einen treuen deutschen Verleger, der dich Als Mentor warne und leite.

»Und die Verführung ist dort so groß, Dort gibt es so viele Sylphiden, Die ungesund, und gar zu leicht Verliert man den Seelenfrieden,

»Geh nicht zurück und bleib bei uns; Hier herrschen noch Zucht und Sitte, Und manches stille Vergnügen blüht Auch hier, in unserer Mitte.

»Bleib bei uns in Deutschland, es wird dir hier Jetzt besser als ehmals munden; Wir schreiten fort, du hast gewiß Den Fortschritt selbst gefunden. »Auch die Zensur ist nicht mehr streng, Hoffmann wird älter und milder Und streicht nicht mehr mit Jugendzorn Dir deine Reisebilder.

»Du selbst bist älter und milder jetzt, Wirst dich in manches schicken, Und wirst sogar die Vergangenheit In besserem Lichte erblicken,

»Ja, daß es uns früher so schrecklich ging, In Deutschland, ist Übertreibung; Man konnte entrinnen der Knechtschaft, wie einst In Rom, durch Selbstentleibung.

»Gedankenfreiheit genoß das Volk, Sie war für die großen Massen, Beschränkung traf nur die gringe Zahl Derjengen, die drucken lassen.

»Gesetzlose Willkür herrschte nie, Dem schlimmsten Demagogen Ward niemals ohne Urteilspruch Die Staatskokarde entzogen.

»So übel war es in Deutschland nie, Trotz aller Zeitbedrängnis — Glaub mir, verhungert ist nie ein Mensch In einem deutschen Gefängnis,

»Es blühte in der Vergangenheit So manche schöne Erscheinung Des Glaubens und der Gemütlichkeit; Jetzt herrscht nur Zweifel, Verneinung. »Die praktische äußere Freiheit wird einst Das Ideal vertilgen, Das wir im Busen getragen — es war So rein wie der Traum der Liljen!

»Auch unsre schöne Poesie Erlischt, sie ist schon ein wenig Erloschen; mit andern Königen stirbt Auch Freiligraths Mohrenkönig.

»Der Enkel wird essen und trinken genug, Doch nicht in beschaulicher Stille; Es poltert heran ein Spektakelstück, Zu Ende geht die Idylle.

»O, könntest du schweigen, ich würde dir Das Buch des Schicksals entsiegeln, Ich ließe dir spätere Zeiten sehn In meinen Zauberspiegeln.

»Was ich den sterblichen Menschen nie Gezeigt, ich möcht es dir zeigen: Die Zukunft deines Vaterlands — Doch ach! du kannst nicht schweigen!«

Mein Gott, o Göttin! — rief ich entzückt — Das wäre mein größtes Vergnügen, Laß mich das künftige Deutschland sehn — Ich bin ein Mann und verschwiegen.

Ich will dir schwören jeden Eid, Den du nur magst begehren, Mein Schweigen zu verbürgen dir – Sag an, wie soll ich schwören? Doch jene erwiderte: »Schwöre mir In Vater Abrahams Weise, Wie er Eliesern schwören ließ, Als dieser sich gab auf die Reise.

»Heb auf das Gewand und lege die Hand Hier unten an meine Hüften, Und schwöre mir Verschwiegenheit In Reden und in Schriften!«

Ein feierlicher Moment! Ich war Wie angeweht vom Hauche Der Vorzeit, als ich schwur den Eid, Nach uraltem Erzväterbrauche.

Ich hob das Gewand der Göttin auf Und legte an ihre Hüften Die Hand, gelobend Verschwiegenheit In Reden und in Schriften. Die Wangen der Göttin glühten so rot (Ich glaube, in die Krone Stieg ihr der Rum), und sie sprach zu mir In sehr wehmütigem Tone:

»Ich werde alt. Geboren bin ich Am Tage von Hamburgs Begründung. Die Mutter war Schellfischkönigin Hier an der Elbe Mündung.

»Mein Vater war ein großer Monarch, Carolus Magnus geheißen, Er war noch mächtger und klüger sogar Als Friedrich der Große von Preußen.

»Der Stuhl ist zu Aachen, auf welchem er Am Tage der Krönung ruhte; Den Stuhl, worauf er saß in der Nacht, Den erbte die Mutter, die gute.

»Die Mutter hinterließ ihn mir, Ein Möbel von scheinlosem Äußern, Doch böte mir Rothschild all sein Geld, Ich würde ihn nicht veräußern.

»Siehst du, dort in dem Winkel steht Ein alter Sessel, zerrissen Das Leder der Lehne, von Mottenfraß Zernagt das Polsterkissen.

»Doch gehe hin und hebe auf Das Kissen von dem Sessel, Du schaust eine runde Öffnung dann, Darunter einen Kessel — »Das ist ein Zauberkessel, worin Die magischen Kräfte brauen, Und steckst du in die Ründung den Kopf, So wirst du die Zukunft schauen –

»Die Zukunft Deutschlands erblickst du hier, Gleich wogenden Phantasmen, Doch schaudre nicht, wenn aus dem Wust Aufsteigen die Miasmen!«

Sie sprachs und lachte sonderbar, Ich aber ließ mich nicht schrecken, Neugierig eilte ich den Kopf In die furchtbare Ründung zu stecken.

Was ich gesehn, verrate ich nicht, Ich habe zu schweigen versprochen, Erlaubt ist mir zu sagen kaum, O Gott! was ich gerochen! — —

Ich denke mit Widerwillen noch An jene schnöden, verfluchten Vorspielgerüche, das schien ein Gemisch Von altem Kohl und Juchten.

Entsetzlich waren die Düfte, o Gott! Die sich nachher erhuben; Es war, als fegte man den Mist Aus sechsunddreißig Gruben. — —

Ich weiß wohl, was Saint-Just gesagt Weiland im Wohlfahrtsausschuß: Man heile die große Krankheit nicht Mit Rosenöl und Moschus — Doch dieser deutsche Zukunftsduft Mocht alles überragen, Was meine Nase je geahnt — Ich konnt es nicht länger ertragen — —

Mir schwanden die Sinne, und als ich aufschlug Die Augen, saß ich an der Seite Der Göttin noch immer, es lehnte mein Haupt An ihre Brust, die breite.

Es blitzte ihr Blick, es glühte ihr Mund, Es zuckten die Nüstern der Nase, Bacchantisch umschlang sie den Dichter und sang Mit schauerlich wilder Ekstase:

»Bleib bei mir in Hamburg, ich liebe dich, Wir wollen trinken und essen Den Wein und die Austern der Gegenwart, Und die dunkle Zukunft vergessen.

»Den Deckel darauf! damit uns nicht Der Mißduft die Freude vertrübet — Ich liebe dich, wie je ein Weib Einen deutschen Poeten geliebet!

»Ich küsse dich, und ich fühle, wie mich Dein Genius begeistert; Es hat ein wunderbarer Rausch Sich meiner Seele bemeistert.

»Mir ist, als ob ich auf der Straß Die Nachtwächter singen hörte – Es sind Hymenäen, Hochzeitmusik, Mein süßer Lustgefährte! »Jetzt kommen die reitenden Diener auch, Mit üppig lodernden Fackeln, Sie tanzen ehrbar den Fackeltanz, Sie springen und hüpfen und wackeln.

»Es kommt der hoch= und wohlweise Senat, Es kommen die Oberalten, Der Bürgermeister räuspert sich Und will eine Rede halten.

»In glänzender Uniform erscheint Das Korps der Diplomaten; Sie gratulieren mit Vorbehalt Im Namen der Nachbarstaaten.

»Es kommt die geistliche Deputation, Rabbiner und Pastöre — Doch ach! da kommt der Hoffmann auch Mit seiner Zensorschere!

»Die Schere klirrt in seiner Hand, Es rückt der wilde Geselle Dir auf den Leib – Er schneidet ins Fleisch – Es war die beste Stelle.« Was sich in jener Wundernacht Des Weitern zugetragen, Erzähl ich Euch ein andermal, In warmen Sommertagen.

Das alte Geschlecht der Heuchelei Verschwindet Gott sei Dank heut, Es sinkt allmählig ins Grab, es stirbt An seiner Lügenkrankheit.

Es wächst heran ein neues Geschlecht, Ganz ohne Schminke und Sünden, Mit freien Gedanken, mit freier Lust — Dem werde ich Alles verkünden.

Schon knospet die Jugend, welche versteht Des Dichters Stolz und Güte, Und sich an seinem Herzen wärmt, An seinem Sonnengemüte.

Mein Herz ist liebend wie das Licht, Und rein und keusch wie das Feuer; Die edelsten Grazien haben gestimmt Die Saiten meiner Leier.

Es ist dieselbe Leier, die einst Mein Vater ließ ertönen, Der selige Herr Aristophanes, Der Liebling der Kamönen.

Es ist die Leier, worauf er einst Den Paisteteros besungen, Der um die Basileia gefreit, Mit ihr sich emporgeschwungen. Im letzten Kapitel hab ich versucht Ein bißchen nachzuahmen Den Schluß der »Vögel«, die sind gewiß Das beste von Vaters Dramen.

Die »Frösche« sind auch vortrefflich. Man gibt In deutscher Übersetzung Sie jetzt auf der Bühne von Berlin, Zu königlicher Ergetzung.

Der König liebt das Stück. Das zeugt Von gutem antiken Geschmacke; Den Alten amüsierte weit mehr Modernes Froschgequacke.

Der König liebt das Stück. Jedoch Wär noch der Autor am Leben, Ich riete ihm nicht sich in Person Nach Preußen zu begeben.

Dem wirklichen Aristophanes, Dem ginge es schlecht, dem Armen; Wir würden ihn bald begleitet sehn Mit Chören von Gendarmen.

Der Pöbel bekäm die Erlaubnis bald Zu schimpfen statt zu wedeln; Die Polizei erhielte Befehl Zu fahnden auf den Edeln.

O König! Ich meine es gut mit dir Und will einen Rat dir geben: Die toten Dichter, verehre sie nur, Doch schone die da leben. Beleidge lebendige Dichter nicht, Sie haben Flammen und Waffen, Die furchtbarer sind als Jovis Blitz, Den ja der Poet erschaffen.

Beleidge die Götter, die alten und neun, Des ganzen Olymps Gelichter, Und den höchsten Jehovah obendrein — Beleidge nur nicht den Dichter!

Die Götter bestrafen freilich sehr hart Des Menschen Missetaten, Das Höllenfeuer ist ziemlich heiß, Dort muß man schmoren und braten —

Doch Heilige gibt es, die aus der Glut Losbeten den Sünder; durch Spenden An Kirchen und Seelenmessen wird Erworben ein hohes Verwenden.

Und am Ende der Tage kommt Christus herab Und bricht die Pforten der Hölle; Und hält er auch ein strenges Gericht, Entschlüpfen wird mancher Geselle.

Doch gibt es Höllen, aus deren Haft Unmöglich jede Befreiung; Hier hilft kein Beten, ohnmächtig ist hier Des Welterlösers Verzeihung.

Kennst du die Hölle des Dante nicht, Die schrecklichen Terzetten? Wen da der Dichter hineingesperrt, Den kann kein Gott mehr retten — Kein Gott, kein Heiland erlöst ihn je Aus diesen singenden Flammen! Nimm dich in Acht, daß wir dich nicht Zu solcher Hölle verdammen.

## Paralipomena zu »Deutschland«

#### Abschied von Paris

Ade, Paris, du teure Stadt, Wir müssen heute scheiden, Ich lasse dich im Überfluß Von Wonne und von Freuden.

Das deutsche Herz in meiner Brust Ist plötzlich krank geworden, Der einzige Arzt, der es heilen kann, Der wohnt daheim im Norden.

Er wird es heilen in kurzer Frist, Man rühmt seine großen Kuren; Doch ich gestehe, mich schaudert schon Vor seinen derben Mixturen.

Ade, du heitres Franzosenvolk, Ihr meine lustigen Brüder, Gar närrische Sehnsucht treibt mich fort, Doch komm ich in Kurzem wieder.

Denkt Euch, mit Schmerzen sehne ich mich Nach Torfgeruch, nach den lieben Heidschnucken der Lüneburger Heid, Nach Sauerkraut und Rüben.

Ich sehne mich nach Tabaksqualm, Hofräten und Nachtwächtern, Nach Plattdeutsch, Schwarzbrot, Grobheit sogar, Nach blonden Predigerstöchtern. Auch nach der Mutter sehne ich mich, Ich will es offen gestehen, Seit dreizehn Jahren hab ich nicht Die alte Frau gesehen.

Ade, mein Weib, mein schönes Weib, Du kannst meine Qual nicht fassen, Ich drücke dich so fest an mein Herz, Und muß dich doch verlassen.

Die lechzende Qual, sie treibt mich fort Von meinem süßesten Glücke — Muß wieder atmen deutsche Luft, Damit ich nicht ersticke.

Die Qual, die Angst, der Ungestüm, Das steigert sich bis zum Krampfe. Es zittert mein Fuß vor Ungeduld, Daß er deutschen Boden stampfe.

Vor Ende des Jahres bin ich zurück Aus Deutschland, und ich denke Auch ganz genesen, ich kaufe dir dann Die schönsten Neujahrsgeschenke. (Str. 22) »Du suchst vergebens! Du findest nicht mehr Die lange Male, die dicke Posaunenengel=Hannchen, du findest auch nicht Die Braunschweiger Mummen=Friedrike.

> »Du suchst vergebens! Du findest nicht mehr Den Schimmel, die falsche Marianne, Pique=Aß=Luise, die rote Sophie, Auch nicht die keusche Susanne.

»Du findest die Strohpuppen=Jette nicht mehr, Nicht mehr die große Malwine, Auch nicht die Kuddelmuddel=Marie, Auch nicht die Dragoner=Kathrine.

»Das Leben verschlang sie, das Ungetüm, Die unersättliche Hyder; Du findest nicht die alte Zeit Und die Zeitgenössinnen wieder!

»Seitdem du uns verlassen hast, Hat manches sich hier verwandelt, Es wuchs ein junges Geschlecht heran, Das anders fühlt und handelt.

»Die Reste der Vergangenheit Verwittern und verschwinden, Du wirst jetzt auf der Schwiegerstraß Ein neues Deutschland finden.« Wer bist du — rief ich — daß du kennst Die Namen jener Damen, Die an des Jünglings Bildung einst Den tätigsten Anteil nahmen?

Ja, ich gesteh, es hängt mein Herz Ein bißchen an dem alten Deutschland noch immer, ich denke noch gern An die schönen verlornen Gestalten.

Doch du, wer bist du? Du scheinst mir bekannt, Wie ein Bild aus alten Träumen — Wo wohnst du? — kann ich mit dir gehn? Laßt uns nicht lange säumen! Die Äser, die schon vermodert längst Und nur noch historisch gestunken, Sie dünsteten aus ihr letztes Gift, Halb Tote, halb Halunken.

Und gar das heilige Gespenst, Die auferstandene Leiche, Die ausgesogen das Lebensblut Von manchem Volk und Reiche,

Sie wollte noch einmal verpesten die Welt Mit ihrem Verwesungshauche! Entsetzliche Würmer krochen hervor Aus ihrem faulen Bauche —

Und jeder Wurm ein neuer Vampir, Der wieder tödlich gerochen, Als man ihm durch den schnöden Leib Den heilsamen Pfahl gestochen.

Es roch nach Blut, Tabak und Schnaps Und nach gehenkten Schuften — Wer übelriechend im Leben war, Wie mußt er im Tode duften!

Es roch nach Pudeln und Dachsen und auch Nach Mopsen, die zärtlich gelecket Den Speichel der Macht und fromm und treu Für Thron und Altar verrecket.

Das war ein giftiger Moderdunst, Entstiegen dem Schinderpfuhle – Drin lag die ganze Hundezunft, Die ganze historische Schule. 2

»Es ist ein König in Thule, der hat 'nen Becher, nichts geht ihm darüber, Und wenn er aus dem Becher trinkt, Dann gehen die Augen ihm über.

»Dann steigen in ihm Gedanken auf, Die kaum sich ließen ahnden, Dann ist er kapabel und dekretiert, Auf dich, mein Kind, zu fahnden.

»Geh nicht nach Norden, und hüte dich Vor jenem König in Thule, Hüt dich vor Gendarmen und Polizei, Vor der ganzen historischen Schule.



# Anmerkungen



## Neue Gedichte

Die »Neuen Gedichte« stellen noch weniger als das »Buch der Lieder« ein einheitlich organisches Gebilde dar. Ein Zeitraum von zwanzig Jahren trennt die Lieder des »Neuen Frühlings« von den Gedichten des Ollea-Zyklus: klingen jene wie ein verlorener Nachhall der »Heimkehr«, so atmen diese, gleich den meisten Gedichten der letzten Abteilungen, bereits die Luft des »Romanzero«.

Der Plan einer neuen Gedichtsammlung taucht bereits im Jahre 1837, bei den ersten Verhandlungen über eine Gesamt= ausgabe, die Heine mit seinem Verleger pflegt, auf. Sie sollte im Gefolge des »Buchs der Lieder«, das sich gerade damals nach einer zehniährigen Zwischenzeit zum neuen Ausflug rüstete. als dessen »zweiter Band«, als »Nachtrag zum Buch der Lieder«, erscheinen und alles aufnehmen, was seit 1827 an gedruckten Gedichten sich angesammelt hatte: die Lieder des »Neuen Frühlings«, die bereits in den »Reisebildern« und im zweiten »Salon«=Band vorlagen, die Gedichte des ersten Salonbandes, die die »Verschiedenen« enthielten, und deren Folge aus dem »Morgenblatt« und der »Mitternachtzeitung« - »dreißig meiner besten neuen Gedichte« -, ferner das Tannhäuserlied aus dem dritten Salonband und den »Ratcliff«. Eine »sehr große Vorrede« - der »Schwabenspiegel«, der bald zu einer Nach= rede bestimmt wurde (sieh Bd. 8) - sollte dem Bande seine Aktualität verleihen. Im Juni 1838 hatte Campe bereits das vollständige Manuskript in den Händen; doch sollten noch mehr als sechs Jahre verstreichen, bis die »Neuen Gedichte« herauskamen.

Die Einmischung Gutzkows war daran schuld. Gutzkow, als Herausgeber des seit kurzem bei Campe erscheinenden »Telegraphen« mit Heines Verleger eng liiert, fühlte sich, nachdem er in das Manuskript Einblick erhalten, veranlaßt, in einem Briefe an Heine seine Warnerstimme gegen die Veröffentlichung des Buches zu erheben. Der Tugendwächter fand nur Worte der Mißbilligung für die Gedichte auf die Pariser Schönheiten und prophezeite in verletzend-anmaßendem Tone: »Dichter der Reisebilder, man hat Dir viele Sünden vergeben, weil es Dornén

an Rosen waren, aber diese neuen, Heine, die nur Dornen sind, vergibt man Ihnen nicht!« Der Autor der »Wally«, in dem Heine nicht bloß einen Leidensgenossen, sondern auch einen Verbündeten sah, wies leidenschaftlich auf die Folgen der Publikation für Heines literarisches Renommee hin: »Durch diesen Nachtrag ruinieren Sie Ihre Stellung so, daß selbst Ihre Freunde die Feder niederlegen und sich bescheiden müssen.« Heines Antwort ist bezeichnend für die Wandlung, die seine Kunst= ansichten in den letzten Jahren genommen, und gibt den ein= zigen Gesichtspunkt an, von dem aus jene Gedichte beurteilt werden wollen. »Ich werde sie«, erklärt er (23. August 1838), »mit gutem Gewissen drucken, wie ich auch das Satirikon des Petron und die römischen Elegien des Goethe drucken würde, wenn ich diese Meisterwerke geschrieben hätte. Wie letztere sind auch meine angefochtenen Gedichte kein Futter für die rohe Menge . . . Nur vornehme Geister, denen die künstle= rische Behandlung eines frevelhaften und allzu natürlichen Stoffes ein geistreiches Vergnügen gewährt, können an jenen Gedichten Gefallen finden.« Er, der früher das »Goethische Kunstprinzip« bekämpft hatte, lehnt jetzt entschieden jedes Wert= urteil ab, das außerhalb der Kunst gewonnen wurde, und be= kennt sich - wie er es übrigens schon ein Jahr zuvor öffentlich in den Briefen über die französische Bühne getan - unum= wunden zu der Maxime des »l'art pour l'art«: »Nicht die Moral= bedürfnisse irgend eines verheirateten Bürgers in einem Winkel Deutschlands, sondern die Autonomie der Kunst kommt hier in Frage. Mein Wahlspruch bleibt: Kunst ist der Zweck der Kunst, wie Liebe der Zweck der Liebe, und gar das Leben selbst der Zweck des Lebens ist.«

Allein trotz dieser würdigen Abfertigung des ungerufenen Richters konnte Heine sich doch der Einsicht nicht verschließen, daß der Augenblick der Veröffentlichung nicht günstig sei. Die Zensurschwierigkeiten, die sich dem Buche, insbesondere dem Nachwort, entgegenstellten, und die Reibereien mit Campe, die die nächste Zeit ausfüllten, trugen das ihrige bei, dem Dichter die Publikation zu verleiden. Er drängt bald nicht mehr darauf. Und mit der Zeit gewinnt er Distanz zu dem Buche. »Die Gedichte«, heißt es im Februar 1842, »werde ich nicht so bald herausgeben, da ich im Zuge bin, die schwachen durch neue und bessere zu ersetzen, und überhaupt ein Buch liefern will, wo ich sicher bin, daß es in Vergleichung mit dem 'Buch der

Lieder' nicht den kürzern zieht.« Inzwischen ertönen auf Heines Leier, von den Tagesereignissen aufgeregt, politische Lieder, die in seine Lyrik einen neuen Klang bringen. Und als Heine zu Ende 1843 nach Hamburg kommt, wird die Herausgabe des zweiten Gedichtbandes endgültig beschlossen. Doch wird der ursprünglich in Aussicht genommene \*Ratcliff« alsbald verdrängt durch die in Paris gediehene Frucht der Reise nach Deutschland: das Wintermärchen, das in den ersten Monaten des folgenden Jahres üppig aufsprießt, wird als Beigabe zu den \*Neuen Gedichten« bestimmt. Um den Druck persönlich zu überwachen, reist Heine Ende Juli abermals nach Hamburg.

Das Buch – Neue Gedichte von H. Heine. Hamburg bei Hoffmann und Campe. 1844. Paris, chez J. J. Dubochet © Cie, rue de Seine, 33. 421 Seiten 16° – erschien in der zweiten Hälfte des Septembers, doch war der buchhändlerische Erfolg so überraschend groß, daß dem Dichter, kaum daß er nach Paris heimgekehrt war, vom Verleger bereits die Notwendigkeit einer zweiten Auflage gemeldet wurde. Heine setzte sofort die nachstehende Vorrede auf, die indessen schon zu spät kam, um der ganzen Auflage angefügt zu werden, Exemplare mit dieser

Vorrede gehören zu den größten Seltenheiten.

#### Vorwort zur zweiten Auflage (Geschrieben zu Paris im Oktober 1844)

Vor etwa vier Wochen haben diese »Neue Gedichte« die Presse verlassen, und fast gleichzeitig erschien im Einzeldruck das darin enthaltene Wintermärchen, »Deutschland« betitelt. Mein Verleger, der durch die großen Auflagen, die er von meinen Werken zu machen pflegt, dem Genius des Verfassers das ehrenvollste Vertrauen schenkt, widmete mir diesmal eine gesteigerte Huldigung, und er druckte von den Neuen Gedichten eine noch weit enthusiastischere Anzahl von Exemplaren. Vergebens stellte ich ihm vor, welcher bitteren Enttäuschung er sich dadurch aussetze, und ich gestand ihm, wie ich in authentischen Zeitungsblättern mit eignen Augen gelesen habe, daß meine Popularität sehr gesunken sei, daß ich von den jüngern Poeten des Tags ganz überflügelt worden, und daß ich überhaupt nur noch der Vergangenheit angehöre. Aber mein Ver-

leger lächelte sonderbar und berief sich auf seine Handlungsbücher, worin der Absatz meiner Schriften tagtäglich mit trockner Gewissenhaftigkeit eingezeichnet wird, und diese erquicklichen und progressiven Zahlen bildeten eine Argumentation, die schwer zu widerlegen war. In diesem Augenblicke triumphiert der Mann ganz und gar über die Besorgnisse meiner Bescheidenheit, und er veranstaltet in verdoppelter Quantität eine zweite Auflage jener Neuen Gedichte. Leider kann ich, da ich jetzt wieder vom Druckort entfernt bin, den Druck nicht so streng überwachen, wie ich es bei der ersten Auflage getan. Nachträgliche Veränderungen habe ich mir nirgends erlaubt, welches ich ausdrücklich bemerke. Ich kann jedoch nicht umhin das Vorwort, welches den Einzeldruck des Wintermärchens begleitete, bis auf wenige Zeilen hier mitzuteilen, es ist datiert »Hamburg, den 17. September 1844« und lautet wie folgt:

[oben S. 275-278: »Das nachstehende Gedicht« bis »ge-horchen.«]

Heinrich Heine.

Bei der dritten Auflage, die erst im Herbst 1851 nötig wurde, ntschloß sich Heine auf Campes Vorstellungen das Wintermärchen auszuscheiden und an dessen Stelle endlich »Ratcliff« aufzunehmen. Der Zyklus »Zur Ollea« wurde neu eingefügt, die Gruppe der »Verschiedenen« um die »Diana«-Gedichte bereichert, den »Schöpfungsliedern« das letzte angehängt. Diese Gestalt der »Neuen Gedichte« blieb für die Zukunft maßgebend (Vierte Auflage: Herbst 1853), und auch wir folgen dieser »dritten, veränderten Auflage« (1852, XVI u. 332 S. 8°), für den Wortlaut des Textes kommt jedoch nur die erste Auflage, die einzige von Heine selbst korrigierte, in Betracht.

Die Vorrede zur zweiten Auflage wurde bei der dritten durch eine neue ersetzt, die, weil sie von »Ratcliff« handelt, bereits

im ersten Bande, S. 427f., abgedruckt worden ist.

Über die Anlage der Anmerkungen sieh Bd. I, S. 439.

### Neuer Frühling

In den »Reisebildern«, die auch nach Erscheinen der »Neuen Gedichte« unsere Lieder mitführten, werden dieselben eingeleitet vom folgenden

Motto:

Ein Fichtenbaum steht einsam Im Norden – – –

Er träumt von einer Palme Die fern — — — —

und der Widmung:

Seiner Schwester | Charlotte Embden geb. Heine | widmet | diesen neuen Frühling | artig und liebevoll | der Verfasser.

Entstanden sind die Frühlings-Lieder auf Veranlassung des Hamburger Musikers Albert Methfessel, »der etwas Neues komponieren wollte«, im Herbst 1830 – in jener Zeit tiefer moralischer Depression, die im Gefolge der Julirevolution den Dichter ergriff und ihn bald aus der Heimat hinwegtrieb. »Ein neuer Frühling wird kommen,« schreibt er an Varnhagen am 30. November 1830, »und damit ich ihn dann ganz genießen

kann, ungestört, so mache ich jetzt die Frühlingslieder, die dazu

gehören.«

Bei dem ersten Abdruck in den »Reisebildern« hat Heine den Zyklus mit den folgenden Zeilen des Vorworts (sieh Bd. 4) begleitet:

»... Ich übergebe sie um so anspruchloser, da ich wohl weiß, daß Deutschland keinen Mangel hat an dergleichen lyrischen Gedichten. Außerdem ist es unmöglich in dieser Gattung etwas besseres zu geben, als schon von den älteren Meistern geliefert worden, namentlich von Ludwig Uhland, der die Lieder der Minne und des Glaubens so hold und lieblich hervorgesungen aus den Trümmern alter Burgen und Klosterhallen. Freilich, diese frommen und ritterlichen Töne, diese Nachklänge des Mittelalters, die noch unlängst, in der Periode einer patriotischen Beschränktheit, von allen Seiten widerhallten, verwehen jetzt im Lärmen der neuesten Freiheitskämpfe, im Getöse einer allgemein europäischen Völkerverbrüderung, und im scharfen Schmerz= jubel jener modernen Lieder, die keine katholische Harmonie der Gefühle erlügen wollen und vielmehr, jakobinisch un= erbittlich, die Gefühle zerschneiden, der Wahrheit wegen. Es ist interessant zu beobachten, wie die eine von den beiden Liederarten je zuweilen von der anderen die äußere Form erborgt. Noch interessanter ist es, wenn in ein und demselben Dichterherzen sich beide Arten verschmelzen . . . «

Prolog (S. 5). In einer Handschrift (Besitzer: Alexander Frhr. von Bernus, Stift Neuburg) die zwei ersten Strophen:

Manchmal siehst du auf Tapeten Einen blanken Rittersmann, Der verstrickt in holden Nöten Nicht vom Platze kommen kann.

Ihn umringen Amoretten, Rauben Lanze ihm und Schwert, Binden ihn mit Blumenketten, Ob er gleich sich lachend wehrt.

Str. 3, V. 2 ebenda: »durch Lust und Leid«.

III (S. 7). Str. 1, V. 4 im Erstdruck: So hebt dich die Liebe wieder.

V (S. 8). Eines der frühesten Gedichte. Im Erstdruck (sieh zu »Lyr. Int.« VII: Bd. 1, S. 460) mit unerheblichen Abweichungen; hierauf in der endgültigen Fassung (bloß der vorletzte Vers wie im Erstdruck: Ich hör ein fernes Klingen) in Rousseaus »West=deutschem Musenalmanach für 1824«. — Die erste Niederschrift mit zahlreichen Korrekturen ist aus Sethes Nachlaß bei Karpeles (sieh zu »Lyr. Int.« III) faksimiliert, wir geben sie hier wieder. In eckige Klammern [] Gesetztes ist in der Handschrift durch=gestrichen, in Doppelklammern [[1]] stehen Worte, die innerhalb einer längeren gestrichenen Reihe zuerst durch die unmittelbar darauf folgende oder darunter stehende Fassung korrigiert wor=den sind.

Gekommen ist der Maye Die liebe Erd ist grün, Wohl durch die Himmelsbläue Die rosigen Wolken ziehn.

Die Nachtigallen singen Wohl in der laubigen Höh, Die weißen Lämmer springen [Wohl in dem weichen Klee] Im weichen blumigen Klee.

[Ich sitze mit meinem Kummer Wohl] [Ich sitze mit meinem Kummer [IWo]] Im hohen grünen Gras, Da kommt ein sanfter Schlummer, Ich träum ich weiß nicht was.]

[[IAnl] Ich denk an meine Schöne, Ich denk ich weiß nicht was, Es rinnt gar manche Träne Hinunter in das Gras.]

[Ich] kann nicht singen und springen Doch ich Ich liege krank im Gras, Ich hör ein süßes Klingen, Ich träum ich weiß nicht was. Und Im Erstdruck Str. 2, V. 1: »Die lustigen Vöglein singen«, letzter Vers: »Und träum«

VI (S. 9). Nach J. B. Rousseaus nicht unglaubwürdiger Mitzteilung (»Lebende Bilder« im »Omnibus« 1840) soll Heine dem Gedichte ursprünglich die folgende Strophe angehängt haben:

Fragt sie, was es Neues gibt, Sag ihr: gutes Wetter, Fragt sie, wie es mir ergeht, Sag: ich werde fetter.

Das Gedicht wäre demnach als eine bewußte Parodie des Liedes »An einen Boten« im ersten Band des »Wunderhorn« konzipiert worden:

> Wenn du zu meim Schätzel kommst, Sag: ich ließ sie grüßen, Wenn sie fraget, wie mirs geht? Sag: auf beiden Füßen, Wenn sie fraget, ob ich krank? Sag: ich sei gestorben.

VIII (S. 10). In der Handschrift (bei Elster) die zwei ersten Strophen in frühester Fassung:

> In dem grünen Waldorchester Wer ist der Kapellenmeister? Ist es wohl der dicke Dompfaff, Der da zwitschert immer dreister?

Ist es jenes Schwalbenmännchen, Das am Bach beständig gluckgluckt? Oder der Pedant, der dorten Immer zeitmaßrichtig kuckukt?

IX (S. 10). Vgl. weiter unten zu »Atta Troll« Cap. V (S. 422 f.). V. 2. Das Nachtigallenwort wie in »Jorinde und Joringel« in Grimms Märchen (Insel-Ausgabe Bd. I, S. 328; sieh auch »Heinrich Stillings Jugend«, Neudruck des Insel-Verlages S. 136 ff.).

XIII (S. 13). Str. 3, V. 2 vor der Aufnahme in die »Neuen Gedichte«: Und schmettert, daß es schallt;

XV (S. 14). Handschrift wiederholt faksimiliert (»Europa« von Lewald 1840, Steinmann, Heine 1857), zuletzt in der »Deutschen Dichtung« Bd. I (1887). Die erste Strophe daselbst in verworfener Fassung:

> Es hebt die Wasserlilje Ihr Köpfehen aus dem Fluß

Da wirft der Mond [aus dem Himmel] [Höhe] herunter Viel lichten Liebeskuß.

Der Schlußvers zuerst: Den [zitternd] zärtlich blassen Geselln,

XVII (S. 15). In der handschriftlichen Fassung (bei Elster) ohne die Fragepointe am Schluß: »Doch konnt ich nicht wissen, daß . . . gesprochen.«

XXI (S. 17). Handschrift wie bei XV, mit zahlreichen Lesarten. Str. 1, V. 1 f.:

Weil ich dich liebe, muß ich fliehend

[Dich vermeiden] [Aus] [Dich stets vermeiden] — zürne nicht [Ausweichen dir]

Ausweichen dir. — O

Von den Wandlungen des dritten und vierten Verses lassen sich aus den vielen Streichungen nur noch die folgenden deut-lich herausheben:

Dein Antlitz [schaut] [hat] [das] ist so heiter blühend Dein Antlitz ist so schön, so blühend

Past nicht zu meinem [trau] Angesicht.

Schlecht paßt dein Antlitz, schön und blühend

Zu meinem traurigen Gesicht!

(folgt die letzte Fassung mit Frage- statt Ausrufungszeichen am Schluß).

Str. 2, V. 3 zuerst: Du findest V. 4 zuerst: Ich [weich dir aus] will dich meiden — o zürne nicht!

XXIII (S. 18). In einer Handschrift (Stargardts Autographen-Katalog Nr. 223) die folgenden, durch die endgültige Fassung ersetzten Varianten. Str. 1, V. 2: »In den dunkeln Meeres= wogen« Str. 2, V. 1: »Also bist auch du Geliebte«

XXV (S. 19). V. 2. In den bisherigen Ausgaben der Druckfehler: Minuten. – Wir geben im folgenden die Handschrift des
Gedichtes (im Besitze der Landes- und Stadtbibliothek Düsseldorf) mit allen Änderungen getreu wieder (Über die Anwendung der Klammern sieh oben S. 379 zu V).

[Wer hat die ersten Uhren erfunden,]
Sag mir wer [zuerst] einst die Uhren erfund
Die Zeitabteilung, [das Dutzend Stunden]
[die Minuten und Stunden]
Minute und Stund?

Das war ein [trüber, unglücklicher] Mann [kalter] trauriger frierend

Er saß in der [Mitter]nacht und sann, Winter

Und zählte der Mäuschen geheimes Quicken Und des Holzwurms ebenmäßiges Picken.

[Wer hat zuerst erfunden] das Küssen?
Sag mir wer einst erfund?
Das [waren vier [[glückliche]] glückseelige Lippen,]
[waren zwey paar rothe Lippen]
war ein [glücklicher glühender] Mund
glühender glücklicher

[Sie küßten und dachten] nichts dabey. Er küßte und dachte
Es war im schönen Monath May,
Die Blumen sind aus der Erde gesprungen,
[Die Nachtigallen sangen und sungen.]
Die Sonne lachte, die Vögel sungen.

XXVII (S. 20). V. 1f. im Erstdruck (sieh oben):

Hab ich nicht im Reich der Träume
Schon geschwelgt in diesem Glücke?

XXVIII (S. 20). V. 4 im Erstdruck und in der Handschrift (Elster): Sie die Seele, die da liebt!

XXIX (S. 21). V. 9. Ob Heine an ein bestimmtes Lied gedacht hat? Jedenfalls kaum, wie K. Hessel vermutet, an Bürgers vielstrophige Ballade »Lenardo und Blandine«.

XXX (S. 21). Handschrift bei Elster, mit zahllosen Varianten besonders zu V. 6 und 7. Letzter Vers in den »Reise= bildern« und im »Salon«: Die welkenden Rosen zeige.

XXXI (S. 22). Str. 1, V. 2 in den »Reisebildern« und im »Salon«: »Sie zerfließen fast in Düfte,« ebenda Str. 2, V. 3 f.:

Wenn die goldnen Mondenstrahlen Durch die duftgen Blätter blitzen.

Zu V. off. vgl. Bd. 7, S. 11630ff.

XXXII (S. 23). Vgl. Bd. 7, S. 366, wo das Gedicht in einer zum Teil abweichenden Fassung mitgeteilt wird.

XXXIII (S. 23). Handschrift wie bei XV. - Während die ersten Strophe gleich in der endgültigen Gestalt gediehen ist, weisen die Verse der zweiten Strophe vielfache Anderungen auf.

[Fragst du schlau was diese Blumen] [Fragst du was die duftgen Boten] [Blaue Blumen, rothe Blumen] Weißt du was die hübschen Blumen [im geheim bedeuten] möchten? Dir verblümtes sagen [Sey mir treu am ganzen Tage] [Sev wahr]

[Liebe mich] [Liebe du mich] Treu seyn sollst du mir am Tage [Lieben sollst] Und mich lieben in den Nächten.

XXXIV (S. 24). Handschrift wie bei XV. - V. 3 in der Handschrift: Du willst mich [nicht] [gar nicht] [nimmer] nicht mehr lieben. Letzter Vers (bis zu den »Neuen Gedichten«): Bei Körben, die man gibt.

XXXV (S. 24). In einer Handschrift (unzugänglich, Boerners Auktionskatalog Nr. 87) die folgende Variante zu den Schlußversen:

Da sie nicht mehr glaubt an Flammen, Nimmts die Welt für Poesie.

XXXVI (S. 25). In V. 7 beim Abdruck in den »Reisebildern«, im »Salon« und in der I. Auflage der »Neuen Gedichte«: » sehnsucht wilder «, diese Lesart dürfte gegenüber der in unserm Text abgedruckten, auf die III. Auflage der »Neuen Gedichte« zurückgehenden, die authentischere sein.

XLII (S. 28). In einer Handschrift (Besitzer: Friedrich Geßner in Magdeburg) folgende Abweichungen:

V. 2: Schau ich verdrießlich in die kalte Welt

V. 3f.: ein feuchter Nebel hält Tiefeingehüllt die abgestorbne Gegend.

(Beide Verse so – mit dem sechsfüßigen dritten – auch im Erstdruck und in den »Reisebildern«.) V. 8: Jetzt kommt

V. 1f. von Heine in der handschriftlichen Fassung auch unter ein Exemplar seines von Ludwig Grimm (November 1827) radierten Porträts eingetragen.

XLIII (S. 29). Im Cottaschen » Taschenbuch für Damen auf das Jahr 1829« nicht innerhalb des » Neuen Frühlings«, sondern als das dritte der unter der Überschrift » Ramsgate« vereinigten Gedichte (sieh unten S. 388 zu » Yolante und Marie« II und in Bd. 3, Nachlese: Liebesverse).

#### Verschiedene

Die Reihen der »Verschiedenen« wurden von Heine mit den Gruppen: Seraphine, Clarisse, Hortense, Angelique und Diane, umrahmt von einem Prolog (Angelique I) und einem Epilog (Hortense I), zuerst in den Nummern: 5, 6, 15, 32, 33 und 61 der Berliner Zeitschrift »Der Freimütige« 1833 vorgeführt. Ohne die Gruppe »Emma«, aber im einzelnen vermehrt, wurde die ganze Abteilung hierauf im I. Band des »Salon« (1834) abgedruckt. Die bei der Wiederaufnahme in die »Neuen Gedichte« von Heine unterdrückten Stücke findet man im Anhang (S. 155 ff.) vereinigt.

#### Seraphine

Vollständig bereits im »Salon«, im »Freimütigen« nur die Gedichte: I, II, IV, VI und XII.

VI (S. 35). Im »Freimütigen« und im »Salon« folgten noch die Schlußstrophen:

Aus meinen Augen grüßt sie dich Mit brennendem Verlangen, Aus meinem Munde strahlt sie dir Erröten auf die Wangen.

O weine nicht, laß an mein Herz Dein liebes Herz erwarmen, Ich und die Sonne liegen dir Glückselig in den Armen.

VII (S. 36). Eine der wichtigsten Bekenntnisstellen für Heines Weltanschauung. In seinem »dritten Testament«, das begrifflich an Lessings (vgl. Bd. 7, S. 28920f.) Prophezeiung eines dritten Zeitalters in der »Erziehung des Menschengeschlechts« (§ 85–89) anknüpft, nimmt Heine Ibsens »drittes Reich« vorweg. Str. 4, V. 3. Die pantheistische Formel des Saint-Simonismus wird von Heine wiederholt zitiert, so in Bd. 7 S. 2609ff. und 3064, am frühesten in dem Aufsatz »Französische Maler« (1831): sieh Bd. 6, S. 3730f. Vgl. auch zu Bd. 7, S. 48.

VIII (S. 37). Vorletzter Vers im »Salon«: Und ich fühle Riesenlüste

X und XIII (S. 38 f.). Im Erstdruck als Nr. II und III der Gruppe »Hortense«.

#### Angelique

Im »Salon« umfaßte die Gruppe die Gedichte: I, II, III, VII, VIII und die im Anhang abgedruckten, im »Freimütigen« nur das VIII. Gedicht sowie die Gedichte I und II des Anhangs.

I (S. 41). Im Erstdruck als » Prolog « zu den » Verschiedenen «.

IV (S. 42). Im »Salon« als Nr. IV der Gruppe »Yolante und Marie«.

V (S. 43). Zuerst eingereiht als Nr. III in einen für Hiller zur Komposition bestimmten, handschriftlich erhaltenen Zyklus: »Kitty. Närrische Worte von Heinrich Heine | Noch närrischere Musik von Ferdinand Hiller | Geschrieben im Jahr 1834« (publiziert in »Rheinische Musik- und Theater-Zeitung« 1910, Nr. 25). — Erstdruck: »Morgenblatt« 1835, Nr. 121 (21. Mai).

V. 1 Handschrift: »beseligt von Deinen Küssen«, Erstdruck: »beseligt von Liebesküssen« V. 7 an beiden Orten: Nach Heimat und Sippschaft

VI (S. 43). »Album der Boudoirs«, hrg. von Aug. Lewald (Stuttgart 1838), als Nr. IV einer Reihe »Neue Gedichte«. Auch hier in V. 2 »Schätze« statt des Dativs.

VII (S. 44). Im »Salon« bloß die zwei ersten Verse, daselbst V. 7: »Beweisen meine Lieb und Treu«, wofür in einer Handschrift (Strodtmanns Ausgabe): »Bewähren meine Herzenstreu«,

VIII (S. 44). Str. 1 im »Freimütigen« und im »Salon«:

Schaff mich nicht ab. Wenn auch dein Herz Sich mir entfremdet hat, Behalt mich noch ein Vierteljahr, Dann hab auch ich dich satt.

In einer Handschrift (bei Strodtmann) in V. 3 für »ein Vierteljahr«: »ein halbes Jahr«.

IX (S.45). »Zeitung für die eleg. Welt« 1839, Nr. 215 (2. Nov.) zusammen mit andren »An Emma « überschriebenen Gedichten: »II. An Dieselbe (Berlin 1830) «. Vgl. unten S. 388.

#### Diana

Die Gruppe erschien zuerst im »Freimütigen«, hierauf im »Salon« (beide Male als »Diane«), und wurde den »Neuen Ge-dichten« erst bei der III. Auflage einverleibt.

I (S. 47). V. 8: Giovanni da Bologna.

#### Hortense

Unter diesem Titel waren im »Freimütigen« die Gedichte II und VI sowie aus der Gruppe »Seraphine« X und XIII vereinigt; im »Salon« bestand »Hortense« bloß aus den Gedichten II und VI.

I (S. 48). Das Gedicht schloß als »Epilog« die Reihe der »Verschiedenen« im »Freimütigen« ab. Im »Salon«: »Er-fahrung«, als besonderes Stück zwischen den Gruppen »Diane« und »Hortense«.

III (S. 49). Handschrift und Erstdruck wie bei Angelique V, überdies Handschrift der »Neuen Gedichte«: bei Strodtmann.

In der Kitty=Handschrift als Nr. IX.

V. 3 Kitty-Handschrift: »Klingt immer vor meiner Seele«, Erstdruck: »Stets klingt vor meiner Seele«, Strodtmanns Handschrift: »Stets klingt in meiner Seele« V. 4 Kitty-Handschrift: »Denkst Du noch an Mont......«

IV (S. 49). Zuerst in den »Neuen Gedichten«.

V. (S. 50). »Mitternachtzeitung« 1836, Nr. 9 (14. Januar): »Winter«. Im Originalmanuskript (bei Strodtmann) überschrieben: »Buch des Unmuts. I. Altes Lied — das Weib ist bitter.« Der Salomonische Ausspruch bildet dann auch den Refrain in der Erstdruckfassung, in der nach der zweiten Strophe die folgende eingeschoben ist:

Traurig bin ich worden, traurig Wie der Tod. Ein trüber Ritter, Einsam durch das Leben schwankend, Seufz ich jetzt: das Weib ist bitter. —

und nach Str. 5 (mit dem Wortlaut des letzten Verses: »Sind gestorben und begraben«) noch die zwei Schlußstrophen stehen:

Nimmer werden auferstehen Meines Frühlings Nachtigallen, Selbst das Echo ihrer Lieder Wird im Herzen mir verhallen.

Auf die letzten welken Blumen, Auf die letzten güldnen Flitter Meines Glückes schau ich nieder Kummervoll! Das Weib ist bitter! –

#### Clarisse

Im »Salon« umfaßte die Gruppe zehn Gedichte, von denen nur die vier ersten in die »Neuen Gedichte« aufgenommen wurden. Der »Freimütige« brachte die Gedichte I—III sowie das letzte aus dem »Salon«. Sieh auch unten S. 403 zu »Zeit= gedichte« V.

III (S. 52). Varianten des Erstdrucks:

Str. 1, V. 1 und 2: Hol der Kuckuck

Und sie schauten auf der Bühne Zweier Liebenden Verderben, Lachten laut, und Beifall klatschend Sahen sie den Helden sterben.

V (S. 53). »Mitternachtzeitung« 1836, Nr. 2: »An \* \* \* ohne die dritte Strophe.

## Volante und Marie

Im »Salon«, wo die Gruppe zuerst erschien, enthielt sie noch zwei Gedichte (sieh oben zu Angelique IV und Anhang).

II (S. 54). Erstdruck: wie »Neuer Frühling« XLIII; überschrieben: »Ramsgate II«. — Eine ausgeschiedene Strophe ist
aus dem Nachlaß publiziert worden (»Letzte Gedichte und Gedanken« S. 39):

Beselgend ist es, wenn die Knospe Sich zitternd unserm Kuß erschließt, Nicht mindre Lust gewährt die Blume, Die blühend stolz in Duft zerfließt.

III (S. 55). In der Fassung des »Salons« reimten jeweilen nur der zweite und der vierte Vers; die Fassung weist folgende Abweichungen auf:

Str. 1, V. 1: Die Gläser sind leer

V. 3: Sie ziehen sich lachend die Kleider aus, (hiezu eine handschriftliche Zwischenfassung bei Strodtmann:

Sie lüften die Kleider mit Übermut, > Str. 2, V. 1: Die Schulter wie fein, die Brüstchen wie weiß!

V.3: Sie legen sich lachend in mein Bett

Str. 3, V. 3:

ein einsamer Mann,

#### Emma

Unter der Überschrift »An Emma« waren zuerst in der »Zeitung für die elegante Welt« 1839, Nr. 215 (2. Nov.) folgende Gedichte vereinigt: Romanzen XX (oben S. 105), Angelique IX und Emma VI.

I (S. 56). Erstdruck: wie »Heimkehr« XXX (sieh Bd. 1, S. 470). — Str. 3, V. 2: Martre und quäle mich ab, Die

Sage von Bhagiratha (Str. 2) aus dem »Mahabharata«: König Bhagiratha zieht, um die Asche seiner Väter zu entsühnen, durch anhaltende Buße die Göttin Ganga (Ganges) vom Himmel auf die Erde herab und von da zum Meere.

III (S. 57). »Mitternachtzeitung« 1836, Nr. 5 (7. Jan.): »Ch • • «. Daselbst in V. 2: statt »monatlangem«: »jahrelangem«.

VI (S. 58). Im Erstdruck: » III. An Dieselbe (Berlin 1830) «.

# Der Tannhäuser (S. 59)

Den Tannhäuser hat Heine zuerst am Schlusse der »Elementargeister« im III. Bande des »Salons« (1837) mitgeteilt mit der Fiktion, er wäre in den Besitz einer jüngern Bearbeitung des Tannhäuserliedes gelangt, die mit der älteren »eine gewisse Wahrheit des Gefühls« gemein hätte (s. Bd. 7, S. 42015 ff.). Heine lernte das alte Tannhäuserlied, wenn nicht schon früher in der Prosabearbeitung der »Deutschen Sagen« der Brüder Grimm (1816), so doch sicher 1824 in Göttingen in der Fassung des » Wunderhorns « kennen, wie sie Arnim und Brentano aus Johannes Praetorius' »Blockes = Berges Verrichtung« (1668) übernommen hatten: zwei Stellen daraus - Str. 12 und 22 - zitiert Heine im Brief an Christiani vom 29. Februar 1824. Praetorius geht seinerseits auf Kornmanns » Mons Veneris« (1614) zurück, auf den Heine aber (trotz Bd. 7, S. 41513f.) wohl erst später kam. In Paris erhielt Heine dann - im Frühjahr 1836 - Kenntnis von einer noch älteren Version (s. Bd. 7, S. 4203ff.), dem Flugblatt aus der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts, das in Ludwig Bechsteins »Sagenschatz des Thüringerlandes« 1835, Bd. I, S. 141 ff. abgedruckt ist (Vgl. Bechsteins Brief an Heine vom 29. Februar 1836 in »Heine-Reliquien«, Berlin 1911, S. 181f.). Erst acht Jahre nach dem Erscheinen der »Elementargeister« sind eine niederdeutsche und eine durch poetische Schönheiten besonders ausgezeichnete Fassung aus der Schweiz durch Uhland (1845: »Alte hoch= und niederdeutsche Volkslieder « Nr. 297B u. C) bekannt geworden. - Über die Wandlungen der Tannhäuser= sage sieh die in Bd. 7 zu S. 41417ff. angeführte Literatur und V. Junk, Tannhäuser in Sage und Dichtung, München 1011.

Eine viel eingehendere Charakteristik des alten Liedes als in Bd. 7, S. 41911 ff. gibt Heine in der französischen Ausgabe, wo

auch der Abdruck seines eigenen »Tannhäuser« von der folgenden, in die deutschen Ausgaben nicht aufgenommenen Betrachtung begleitet wird:

Je ne veux en imposer au public ni en vers ni en prose, et j'avoue franchement que le poëme qu'on vient de lire est de mon propre cru, et qu'il n'appartient pas à quelque Minnesinger du moyen âge. Cependant je suis tenté de faire suivre ici le poëme primitif dans lequel le vieux poëte a traité le même sujet. Ce rapprochement sera très-intéressant et très-instructif pour le critique qui voudrait voir de quelle manière différente deux poëtes de deux époques tout à fait opposées ont traité la même légende, tout en conservant la même facture, le même rhythme et presque le même cadre. L'esprit des deux époques doit distincte= ment ressortir d'un pareil rapprochement, et ce serait pour ainsi dire de l'anatomie comparée en littérature. En effet, en lisant en même temps ces deux versions, on voit com= bien chez l'ancien poëte prédomine la foi antique, tandis que chez le poëte moderne, né au commencement du XIXe siècle, se révèle le scepticisme de son époque; l'on voit combien ce dernier, qui n'est dompté par aucune autorité, donne un libre essor à sa fantaisie, et n'a en chantant aucun autre but que de bien exprimer dans ses vers des sen= timents purement humains.

Heine hat in der »Göttin Diana« (Viertes Tableau: sieh Bd. 10) Venus und Tannhäuser noch einmal beschworen. — Den Versuch einer biographischen Deutung des Heinischen »Tannhäuser« hat an der Hand des Bekenntnisbriefes an die Prinzessin Belgiosjoso vom 30. Oktober 1836 Jules Legras (Henri Heine S. 325 f.) unternommen. Bechstein in seinem oben erwähnten Brief ersinnert Heine, wie dieser einmal in einem Gespräche sich selbst

mit Tannhäuser verglichen habe.

Beim Abdruck in den »Neuen Gedichten« hat Heine in den beiden ersten Teilen an folgenden Stellen stilistisch retouchiert: I. Str. 5, V. 1, 6,3, 15,2, II. 3,3, 4,1, 7,3f., 8,3, 17,2 u.4, im III. Teil kam Str. 10 neu hinzu, Str. 12 und die Schlußstrophe wurden neugestaltet und kleinere stilistische Änderungen in 9,4,114,2 u.4 angebracht.

Zu III. Str. 12: vgl. den »Schwabenspiegel« (Bd. 8), auch dort das Fallhütchen als Abzeichen. Str. 14: Tieck, bis

1841 in Dresden. In der »Romantischen Schule« (s. Bd. 7, S. 82 ff.) klang das Urteil über Tieck noch nicht so respektlos. Die Änderung des Tones dürfte eine Folge der Anrempelung sein, die Heine und mit ihm die jüngere Schriftstellergeneration gerade damals in Tiecks Novelle »Die Reise ins Blaue hinein« (1836) erfahren hatte (sieh H. Bloesch, Das Junge Deutschland in seinen Beziehungen zu Frankreich, 1903, S. 86). Vgl. auch die zeitlich sich anschließenden Äußerungen in Bd. 1, S. 425 30 ff. und die Einleitung zu »Shakespeares Mädchen und Frauen« (Bd. 8).

Str. 15: Eckermanns »Gespräche mit Goethe« waren eben (1836) erschienen. Str. 16: Eduard Gans (sieh in Bd. 1 zu S. 280) hielt an der Berliner Universität seine Aufsehen erregenden, später durch die Polizei verbotenen »Vorlesungen über die Geschichte der letzten fünfzig Jahre« (erschienen 1833 und 1834).

# Schöpfungslieder

Die »Schöpfungslieder« wuchsen allmählich: im »Salon« (Bd. I) umfaßte die Gruppe unter dem Titel »Der Schöpfer« nur die vier ersten Gedichte, in der I. und II. Auflage der »Neuen Gedichte« ist sie um die zwei folgenden Gedichte gediehen, während das letzte Gedicht erst in der III. Auflage hinzugekommen ist.

I (S. 68). Str. 2, V. 4 im » Salon«: Schuf er dann die kleinen Katzen. Str. 3, V. 4 im »Salon«: Schuf er gar nachher die Affen.

### Friedrike

Zum erstenmal gedruckt in den »Neuen Gedichten«. — Die Sonette sind, wie die Überschrift im Originalmanuskript bestätigt, an Rahels Schwägerin, Friederike Robert, gerichtet, deren Schönheit auch Heines Briefe preisen (sieh besonders die Überschrift zum Brief vom 2. Mai 1829), sie sind in Göttingen, im Frühjahr 1824, entstanden (sieh die Briefe an Moser vom 17. und an Friederike vom 27. Mai 1824).

I (S. 72). V. 11 Indra: Gott des Himmels.

II (S. 73). Str. 1 in der Originalhandschrift (bei Strodtmann):

Der Ganges rauscht, es wandeln stolz die Pfauen Und spreizen sich, die Antilopen springen Im grünen Gras, die Hyazinthen klingen, Viel tausend Diamanten niedertauen.

V. 7 Kokila: der indische Kuckuck. V. 9 Kama: Liebesgott. V. 12 Wasanta: Frühlingsgott, Kamas Busenfreund

III (S. 73). Zu V. 5 vgl. in Shakespeares König Richard »Ein Pferd! ein Pferd! ein Königreich für ein Pferd!« V. Gandarven: Sänger und Musikanten in Indras Himmel. V. 13f. in der Handschrift:

> Die Engel droben nach der Harf und singen Des Halleluja dröhnenden Choral.

#### Katharina

Die Gruppe erschien zuerst im vierten Band des »Salon« (1840).

I (S. 74). » Zeitung für die elegante Welt« 1839, Nr. 105 (1. Juni): » O, lüge nicht! «

II (S. 74). Erstdruck: wie bei Angelique VI, als Nr. I der Reihe, mit folgenden Varianten:

Str. 2, V. 4: Mit neuer Lust und neuem Weh. Str. 4, V. 3f.: der mir erschüttert

Der Seele allertiefsten Sitz.

Str. 5, V. 2: »sah ich« für: »seh ich«.

Der Schlußvers fünffüßig:

»Ich habe nichts gehört von dem Gesang.«

III-V Erstdruck: wie bei Angelique V. III (S. 75). Str. 1 im Erstdruck:

Gleich Merlin, dem eitlen Weisen, Bist du armer Nekromant Nun am Ende festgebannt In den eignen Zauberkreisen.

IV (S. 76). Handschrift: Kitty-Zyklus Nr. II (sieh oben zu Angelique V). V. 1 Handschrift und Erstdruck: Du liegst mir gern V. 6 Handschrift: Das alberne V. 15 f. Handschrift und Erstdruck:

In Deinem Himmel verbirgst Du Dein Haupt, mein liebster Stern.

V (S. 76) Handschrift: Kitty=Zyklus Nr. 1. V. 1 Handschrift: »solche weiße Glieder«, Erstdruck: »solche zarte Glieder« V. 3 Handschrift und Erstdruck: Ich liebe solche sanfte Augen. V. 4 Handschrift: »Verdeckt von wilder Lockenfülle«, Erstdruck: »Und solche wilde Lockenfülle.« V. 10 Handschrift und Erstdruck: Wie Du ihn suchst Der Schlußvers bis zum Abdruck in den »Neuen Gedichten« schwächer: Und dann verlassen, wie gebräuchlich.

VI (S. 77). Erstdruck: wie bei Angelique VI; als Nr. II der Reihe, mit der einzigen Abweichung in V. 1: »... vor dem Tor«.

VII (S. 78). Zuerst gedruckt im »Salon«, aber bereits am 27. September 1835 Laube für dessen geplanten »Almanach der Schönheit« angeboten mit der Befürchtung, das Gedicht könnte »des freien Tones halber« nicht gedruckt werden.

VIII (S. 79). Handschrift: Kitty=Zyklus Nr. VII. — Erst-druck: wie bei III—V; hier (nicht aber in der Handschrift) in V. 3: »Frühlingsnacht« statt »Sommernacht«.

IX (S. 80). »Morgenblatt« 1835, Nr. 123 (23. Mai), in der gleichen Reihe wie die Gedichte III-V und VIII des Zyklus.

#### In der Fremde

Die Gedichte erschienen zuerst im ersten Band des »Salon« (S. 145 ff.), doch nicht unter der gegenwärtigen Überschrift. Das I. Gedicht stand abgesondert, mit dem selbständigen Titel »Abschied«, während das II. und das III. Gedicht zusammen mit dem im Anhang (S. 162) abgedruckten die Gruppe »Träumereien« bildeten.

I (S. 81). Str. 3, V. 2 im Erstdruck: Du darfst nicht rück-wärts gehn.

# Tragödie

»Taschenbuch für Damen auf das Jahr 1829« (Cotta), hierauf im ersten Band des »Salon« (S. 150ff.). Die früheste Fassung handschriftlich in Elsters Ausgabe.

I (S. 83). V. 3f. in der Handschrift:

Im fremden Land dient dir mein Herz Als Heimat und als Vaterhaus.

im Erstdruck: In weiter Fremde sei mein Herz Dein Vaterland und Vaterhaus.

im »Salon«: Mein Herz sei in der Fremde dann Dein Vaterland und Vaterhaus.

Vers 5 in der Handschrift:

Und fliehn wir nicht, so sterb ich hier

im »Salon«: Entfliehn

II (S. 83). Das Gedicht konnte Heine, wie Hüffer (Heinrich Heine 1906, S. 76ff.) nachgewiesen hat, auch in der »Rheinischen Flora« seines Freundes Rousseau, Jahrg. 1825, Nr. 15 (25. Jan.), gelesen haben, wo es wie folgt lautet:

#### Volkslied

Es fiel ein Reif in der Frühlingsnacht Wohl über die schönen Blaublümelein, Sie sind verwelket, verdorret.

Ein Jüngling hatt ein Mägdlein lieb, Sie flohen gar heimlich von Hause fort, Es wußt weder Vater noch Mutter.

Sie sind gewandert hin und her, Sie haben gehabt weder Glück noch Stern, Sie sind verdorben, gestorben.

Auf ihrem Grab blau Blümlein blühn, Umschlingen sich zart, wie sie im Grab, Der Reif sie nicht welket, nicht dörret.

(Im Bergischen aus dem Munde des Volks aufgeschrieben von Wilh. v. Waldbrühl.)

Beim Abdruck im »Taschenbuch« fügte Heine die Anmerkung an: »Dieses zweite Lied ist ein rheinisches Volkslied, und nur das erste und dritte habe ich selbst gedichtet. H. H.«

III (S. 84). V. 5 f. in der Handschrift:

Die Winde wehen so süß und lieblich

Die Vögel singen so bang und betrüblich

im Erstdruck:

Die Winde wehen so lind und so schaurig Die Vögel singen so süß und so traurig

(in V. 7 beim Erstdruck parallel: »sie« statt: »die«)

### Romanzen

Der Zyklus erschien zuerst im vierten Band des »Salon« (1840), wo er aus den Gedichten I und VI bis XIII bestand.

I (S. 87). »Mitternachtzeitung« 1836, Nr. 21 (4. Februar).

II (S. 88). Ein Adonisfest wird in der XV. Idylle des Theokrit geschildert (sieh: Mörikes Werke hrg. von Maync, Bd. III, S. 443ff.).

III (S. 88). Die Leiche des Sängers des Childe Harold wurde von Missolunghi nach England überführt. Vgl. den Brief an Moser vom 25. Juni 1824.

V (S. 90). Handschrift (Strodtmanns Ausgabe): »Sonne und Dichter«, ohne die letzte Strophe.

VII (S. 92). Erstdruck wie bei Angelique IX: »Sehnsucht nach der Fremde (Bremen 1831)«; hier wie im »Salon« (»Anno 1829«) ohne die vierte Strophe. Poèmes et légendes: »L'ennuyé« (Nocturnes 19).

VIII (S. 93). Erstdruck wie bei VII: »Heimweh (Paris 1839).«

IX (S. 94). Erstdruck wie bei Angelique VI, ohne Überschrift, als Nr. III der Reihe; angehängt war, nur durch einen Stern

getrennt, das in Bd. 3 (Nachlese: Liebesverse) unter gleichem Titel abgedruckte Nachspiel: »Meine gute liebe Frau«. Im »Salon« nur der erste Teil.

X (S. 95). Erstdruck wie bei Katharina I; mit stilistischen Abweichungen und ohne die dritte Strophe des III. Teils.

1. V. 16f. im Erstdruck:

Und die roten Lippen lächeln. Und mit lächelnd roten Lippen

Str. 6, V. 1f. im Erstdruck:

Sterben soll ich heut – Ich bitte, Laß bis Mitternacht mich leben,

Str. 8, V. 2f. hatten in der Handschrift (Elster) zuerst die gegenwärtige Fassung, die Heine für den Erstdruck änderte:

Unserm Eidam sei das Leben Bis um Mitternacht gefristet -

3. Die Schlußstrophe in der Handschrift zuerst:
Ihr Veilchenaugen meiner Frau,
Ich sterbe Eurentwegen —
Ich segne Eure süße Huld
Mit meinem letzten Segen.

Str. 4, V. 1f. Stehende Segensformel im Volkslied. »Der Graf bei dem Brunnen« (R. v. Liliencron, Deutsches Leben im Volks-lied, Nr. 36) vor seinem Tod: »Got gsegn dich mon und sonne,/desgleichen laub und gras!/got gsegn dich, freud und wonne/und was der himel bschloß!«

XI (S. 98). »Zeitung für die elegante Welt« 1839, Nr. 172 (3. Sept.). – Daselbst V. 1f. der Schlußstrophe:

Der Ritter ist klug, er hütet sich fein Die Augen aufzuschließen,

Wohl wegen des unreinen Reimes geändert. — Das Motiv aus einem dänischen, von Herder (»Elvershöh«) wie von Wilhelm Grimm (»Elfenhöh«) übersetzten Volksliede, das in den »Elementargeistern« zitiert wird, sieh Bd. 7, S. 36624ff. (Grimms Bearbeitung hat Heine auch ins Französische übertragen).

XII (S.99). »Zeitung für die eleg. Welt«1839, Nr. 249 (20. Dez.). – Vgl. Uhlands Romanze gleichen Namens. V. 6. Die Löwin des Plantagenets: Ellenor de Guyenne, Heinrichs II. von Eng-

land Gattin, vgl. C.F. Meyers »Der Heilige« (S. 175, bei Uhland fehlt das Motiv der Liebe der Königin zum Troubadour).

XIII (S. 99). Erstdruck wie bei XI. - Str. 2, V. 1 und 3 im Erstdruck:

Das knospet und quillt und duftet und blüht – Die Schäferin seufzt aus vollem Gemüt:

Das ursprüngliche Reimwort »blüht« hat Heine bei der Änderung für den »Salon« in V. 2 der 3, Strophe verwertet (früher: »lustigen Mutes«).

XIV (S. 100). Erstdruck wie bei XII. – Ali Bey: auch von Matthias Claudius besungen.

XV (S. 101). Erstdruck wie bei Katharina I. – Nach der Erzählung des Märchens von Amor und Psyche bei Apulejus.

XVI (S. 102). »Zeitung für die elegante Welt« 1842, Nr. 104 (31. Mai). — In der dritten Auflage der »Neuen Gedichte« ist die dritte Strophe verschwunden, sicher ohne Heines Wissen,

XVII (S. 103). Erstdruck wie bei XVI.

XIX (S. 104). Die älteste Fassung nach der Aufzeichnung in Eduard Wedekinds Tagebuch von Strodtmann 1877 in den »Neuen Monatsheften für Dichtkunst und Kritik« Bd. 5, S. 320 f. publiziert, entstanden während Heines zweitem Aufenthalt in Göttingen, am 16. Juni 1824. Sie lautet:

Wohl dem, dem noch die Unschuld lacht, Weh dem, der sie verlieret! Es haben mich armen Jüngling Die bösen Gesellen verführet.

Sie haben mich um mein Geld gebracht, Mit Kniffen und mit Listen, Es trösteten die Mädchen mich Mit ihren weißen Brüsten.

Drauf haben sie mich besoffen gemacht, Da hab ich gekratzt und gebissen, Sie haben mich armen Jüngling Zur Tür hinausgeschmissen. Und als sie mich an die Luft gebracht, Bedenke ich recht die Sache, Da saß ich armer Jüngling Zu Kassel auf der Wache, —

Heine bezeichnete das Gedicht als eine Parodie auf »sentimentale Schneider-Reflexionen«. »Ich weiß wohl,« äußerte er sich nach unserm Gewährsmann, »die letzten Reime taugen nicht: gebracht und Sache, zwei a-Laute hintereinander, das ist nicht gut; aber ich kanns nicht ändern, denn ich muß die Wache am Ende haben. Sehen Sie, das ist nun so ein metrischer Witz: "Zu Kassel auf der Wache' ist ganz etwas anderes als "Auf der Wache zu Kassel', und "Es haben mich die bösen Gesellen verführt' auch etwas andres als "Die bösen Gesellen haben mich verführt'. Die Hauptpointe macht der "Jüngling', da fehlt immer ein Fuß, es wird so gezogen.« (Doch wird Jüngling am Rhein in der Scherzsprache dreisilbig ausgesprochen: Jüngeling. Sieh G. Zillgenz, Rheinische Eigentümlichkeiten in Heines Schriften, Programm, Waren 1893.)

Erstdruck: »Agrippina« 1824, Nr. 93 (1. August): »Elegie « (der Titel bereits in Wedekinds Bericht erwähnt), mit unwesent-lichen Abweichungen von der Fassung der »Neuen Gedichte«. In »Agrippina« die Notiz:

»In diesem Volksliede, das noch nirgends abgedruckt ist, mußte ich einige Veränderungen machen, ohne welche dasselbe nicht mitteilbar war.

H. Heine.«

XX (S. 105). Im Erstdruck (sieh zu »Emma« oben S. 388):

»I. An Emma (geschrieben zu Berlin 1829)«.

XXI (S. 106). Erstdruck wie bei XII: »Die Wette (Nach einem dänischen Volksliede, geschrieben zu Hamburg 1830) « mit Abweichungen, die zum Teil auf Versehen des Setzers beruhen. Str. 13, V. 4: »Ich weiß, ich werde sterben. « Schluß-vers: »Und meine guten Hunde. « — Quelle: »Das goldene Hörnlein« in Wilhelm Grimms »Altdänischen Heldenliedern, Balladen und Märchen« (1811) S. 173 ff. Hier gehen Herr Peter und Herr Oluf eine Wette ein. Herr Peter:

»Ich setze darauf mein gutes Pferd, Du fängst nicht Mettelille, meine Braut so wert.« Herr Oluf: »Ich setz dagegen mein grau Roß schön, Am Abend soll sie zu meiner Kammer gehn.«

Mit seinem güldnen Hörnlein zieht Herr Oluf in der Nacht drauf stolz Mettelille bis vor seine Kammer, weist aber die Einlaß Begehrende ab. Bei ihrer Heimkehr erwartet sie vor dem Tor der Bräutigam. Sie sucht sich bei ihm — wie in Heines Ballade — herauszulügen; er schickt sie ins Bett. Der Ausgang wird geheimnisvoll angedeutet:

Und niemand wußte, wo sie blieb, Wo Wind und Wetter ihren Staub hintrieb.

Dieweil ihr Kämmerlein in Gluten stand: Die Reue und Buße war so hart.

Herr Peter grämte sich so sehr, Herr Oluf durft ihm begegnen nicht mehr.

Die Pointe in Heines Schlußversen (mit der oben angeführten Lesart) findet sich bereits vorgebildet in der dänischen Ballade:

(Herr Peter:) »Nun ist mein gutes Roß dahin, Weil du 'ne Braut so falsch und leicht gesinnt.«

XXII (S. 108). »Zeitung für die elegante Welt« 1842, Nr. 11 (15. Januar): »Die Wasserleute (Geschrieben im Herbst 1841)«, beginnt: »Wohl unter den Linden erklingt die Musik«. Str. 3, V.2 statt »Neckenlilje«: »Purpurlilje«. — Die Szenerie wie in der von Heine für die französische Ausgabe der »Elementargeister« übersetzten Geschichte vom »Tanz mit dem Wassermann« in den Deutschen Sagen der Brüder Grimm (Nr. 51). Zu den Kennzeichen der Wasserleute in Str. 4, V. 4 und Str. 6, V. 2 ff. vgl. Bd. 7, S. 3711 ff.

XXIII (S. 109). Erstdruck wie bei XVI. – Vgl. Uhlands Ballade »Harald« und »Die Ilse« im Buch der Lieder (Bd. 1, S. 184). Die Situation der Schlußstrophen wie in den beiden letzten Versen der »Ilse«.

Unterwelt (S. 111st.). Erstdruck für I-IV wiebei »Romanzen« XXII; mit dem Zusatz im Titel: »Geschrieben im Frühling 1840« und ohne die letzte Strophe im dritten Gedicht. Erstdruck für V wie bei »Romanzen« XVI: »Zuweilen«.

III. V.9 bis zum Schluß: aus Schillers »Klage der Ceres«.

IV. Die zwei letzten Strophen in der Handschrift (Strodt-mann) zuerst:

Wird sich freun bei Erntetänzen, Trunken von Musik und Schnäpsen, Eine Löwin, wird sie glänzen Unter Gänschen, unter Schöpsen.

Ich derweilen, ich genieße Hier die Ruh, die mir beschieden – Kein Gezänke! O, wie süße Der semesterliche Frieden!

## Zur Ollea

Der Zyklus, erst in der III. Auflage der »Neuen Gedichte« hinzugekommen, besteht, nach Heines Mitteilung an seinen Verleger (21. Oktober 1851), »zum größten Teil« aus Gedichten, die ursprünglich für den »Romanzero« bestimmt gewesen waren, aber in das Buch nicht aufgenommen wurden. — Zum Titel vgl. Bd. 3, S. 6428ff.

I (S. 117). Vgl. hiezu »Die wälsche Sage« in Bd. 3 (Nach-lese: Zeitgedichte).

II (S. 118). Mit dieser Verspottung der Dreieinigkeitslehre sollte wohl Schellings Offenbarungsphilosophie getroffen werden, die Heine in der Kollegiennachschrift von Paulus: »Die endlich offenbar gewordene positive Philosophie der Offenbarung« (1843) kennen lernte, sieh: »Kirchenrat Prometheus« (oben S. 146). Heines grimmen Haß gegen Schelling erklären bündig die Worte im Brief an Immermann, 19. Dezember 1832: »Schelling hat die Philosophie an die katholische Kirche verraten.« Vgl. hiezu Bd. 7, S. 986f., ferner die beiden Hauptstellen über Schellings Philosophie in Bd. 7, S. 95 ff. und 337 ff.

Str. 7 in der Handschrift (Strodtmann):

Sie selber, die Drei, sei Hauptsymbol Im Kultus der neuen Babel, Durch Buhlschaft mit dieser gebar sie einst Die heilge Dreieinigkeitsfabel.

Nach Str. 11 in der Handschrift folgende gestrichene Strophen:

Gott Vater, Gott Sohn und Gott heilger Geist! Ich dulde Euretwegen. Wie grinsend skeptisch tritt der Hohn Mir allenthalben entgegen!

Welch eine kalte Höhe ist Der protestantische Norden! Von diesem kritischen Schnüffeln ist Mein Herze krank geworden.

Gott Vater, Gott Sohn und Gott heilger Geist! Bringt mich nach wärmern Zonen, Nach meinem arabischen Vaterland,

Der Heimat der Kaffeebohnen Wo Palmen rauschen und vor dem Zelt

Die adligen Rosse schnaufen, Wo singend sich der Phönix verbrennt Auf würzigem Scheiterhaufen –

III (S. 120). Vgl. »Die Bäder von Lucca« Kap. IX (Bd. 4). – V. 20 ff. in der ersten Niederschrift (Strodtmann):

Die Herzogin von Pavia
Die nennt dich: cara mia,
Die deutsche Großprinzesse
Sie nennt dich: Liebe Komtesse!
Die Kavaliere und Schranzen
Sie wollen mit dir tanzen,
Und es sagt des Thrones Erbe,
Du trügest den Steiß süperbe.

V.31ff. ebenda: Man wird sich vor dir bekreuzen
Und eklig die Nase schneuzen —
Und die Großprinzeß mit Grinzen
Wird sagen zu dem Prinzen:
Nach Knoblauch stinkt die Gudelfeld!

IV (S. 121). »Album« hrg. von H. Püttmann (Borna 1847) S. 141: »Guter Rat«, mit der Fassung der dritten Strophe:

> Doch weiter! weiter! Laß hinter dir Die Menschensorgen liegen, Ersteige den Berg, das Luftrevier, Wo stolze Adler fliegen.

VI (S. 122). »Agrippina« 1824, Nr. 90 (25. Juli), ohne Überschrift und mit der Fassung der fünften Strophe;

Schöne Frauen lächeln freundlich, Winken süßgeheimnisvoll, Und dazwischen springen feindlich Harlekine lustigtoll.

VIII (S. 124). Motto zu dem Tanzpoem »Der Doktor Faust« (1851), sieh Bd. 10.

X (S. 126). In ein Exemplar des »Atta Troll« für die Baronin James Rothschild, über die zu vgl. Bd. 9, S. 470 30 ff.

# Zeitgedichte

Die im Tone schärfsten unter den nachfolgenden Gedichten sind im Laufe von 1844 entstanden und der seit Beginn des Jahres in Paris, wöchentlich zweimal, erscheinenden Zeitschrift von Heinrich Börnstein »Vorwärts!« zur Veröffentlichung übergeben worden. Die bisher der Forschung ferngebliebene, politisch wichtige, von Heine eifrig geförderte Zeitschrift — auch das Wintermärchen ließ er hier vom 19. Oktober an abdrucken (sieh den Brief an Karl Marx vom 21. September 1844) — überdauerte ihr erstes Erscheinungsjahr nicht: sie ist von der französischen Regierung auf Veranlassung von Preußen unterdrückt worden, die letzte Nummer kam am 28. Dezember 1844 heraus. (Vgl. H. Börnstein, Fünfundsiebzig Jahre in der Alten und Neuen Welt. Memoiren eines Unbedeutenden. Leipzig 1881, Bd. I, S. 347 ff.)

<sup>\*</sup> Statt dieser Worte in der Handschrift (Strodtmann): »Schau dich nicht um!«

I (S. 129). »Vorwärts! « (Paris) 1844, Nr. 58 (20. Juli). — Poèmes et légendes: »Le réveil«.

III (S. 131). Entstanden bereits 1829, bei der Arbeit an den »Bädern von Lucca«, wo es nach dem gegenwärtigen VIII. Kapitel eine längere Digression eröffnen sollte, die Strodtmann (»Letzte Gedichte und Gedanken« S. 288 ff.) aus dem Manuskript veröffentlicht hat. Heine bezeichnet daselbst die Verse als Extrakt eines sechs Bogen langen Briefes, den ihm kurz nach Erscheinen des zweiten Bandes der »Reisebilder« ein Freund geschrieben habe. Sieh Bd. 4. — In V. 10 und 11 hat die Handschrift statt »lange«: »tausend«.

IV (S. 131). In der Handschrift (Auktions = Katalog Boerner LXXXVII, Nr. 174) betitelt: »An Ihn!« und datiert: »Dieppe den 12. August, im Jahr der Gnade 1832«. — Gerichtet an Heines Freund von Lüneburg her, Rudolf Christiani, der sich in jenem Jahre durch seine radikale Haltung bei den Kammerberatungen über eine neue Verfassung für das Königreich Hannover hervortat, vgl. Elster in der »Deutschen Rundschau« Bd. 108, S. 138 ff. (Juli 1901). An Merckel aus Dieppe, 24. August 1832: »... seit Dr. Christiani der Mirabeau der Lüneburger Haide geworden ist. Das ist ein Spaß, womit mir der liebe Gott beweisen wollte, daß er ein noch größerer Ironiker ist als ich.« V. 3 »der kluge Kunstgreis«: vgl. in Bd. 7 zu S. 522.

V (S. 132). »Dies Gedicht war im Originalmanuskript ursprünglich dem Zyklus "Clarisse" angefügt« (Strodtmann).

VI (S. 133). Das Gedicht wurde von Heine zusammen mit XIII-XV unter dem Titel: »Schwarz=rot=goldene Ge=dichte« am 6. Januar 1842 an die Redaktion der »Zeitung für die elegante Welt« gesandt, doch konnte es daselbst wegen der Verstümmelungen seitens der Zensur nicht erscheinen. Heine ließ es darauf als fliegendes Blatt drucken, das er am z8. Februar Campe übersendet. Der Druck hat keine Überschrift, trägt aber neben der Unterschrift die Notiz: »(Gedichtet in diesem Jahr!)«, die jetzt sechste Strophe ist nach der dritten eingeschoben — mit der Variante: »Die Schweizer binden ihm die Füße, Die Holländer

halten fest sein Haupt« — und die Strophen 5 und 6 (jetzt 4 und 5) lauten:

Der Köllner Dom, des Glaubens Freude, Ein edler König baut ihn aus, – Das ist kein modernes Chartengebäude, Kein sündiges Deputiertenhaus.

Bald wird das vereinigte Volk der Germanen Umschlingen dasselbe Bruderband, Dieselbe Linie von Duanen, — Die Zöllner reichen sich zärtlich die Hand. (Vgl. oben S. 283)

Der Nachtwächter ist Franz Dingelstedt, der Dichter der bei Campe 1840 anonym erschienenen »Lieder eines kosmopolitischen Nachtwächters«, er hielt sich seit Ende 1841 in Paris auf und verkehrte mit Heine (sieh Heine an Campe: 1. Dez. 1841 und 28. Febr. 1842). Str. 4. Vgl. weiter unten S. 449 f. (zu Wintermärchen Cap. IV, Str. 14 ff.). — V. 4. Die fünf Fenster des südlichen Seitenschiffes sind Geschenke Ludwigs I. von Bayern. Zu Str. 7 vgl. Heines Verspottung der deutschen Flottenhoffnungen in dem Gedichte »Unsere Marine« (Bd. 3 Nachlese: Zeitgedichte). Str. 8, V. 3f. Nach Erscheinen des II. Bandes der »Unpolitischen Lieder« von Hoffmann von Fallersleben wurde Mitte Dezember 1841 der gesamte Campesche Verlag in Preußen verboten und erst nach dem Hamburger Brand im Mai 1842 durch einen »Gnadenzerlaß« wieder freigegeben.

VII (S. 137). »Zeitung für die elegante Welt« 1843, Nr. 34 (23. August), hier die beiden letzten Strophen:

O Fritz! laß ab mit Spöttelein Und ehre die weißen Haare Des Alten – Er könnte dein Vater sein! – Versteht sich in Hinsicht der Jahre.

Er könnte dein Vater sein, o Fritz! Und es ziemt Germanias Söhnen Wohl nimmermehr mit schlechtem Witz Gefallene Größe zu höhnen.

Zu Str. 6f. vgl. Bd. 7, S. 2926ff.

IX (S. 138). »Der Zuschauer« 1822, Nr. 105 (31. August):

#### Heinrich IV

Auf dem Schloßhof zu Canossa Stand der deutsche Kaiser Heinrich, In dem Büßerhemd und barfuß, Und die Nacht war kalt und regnigt.

Aus dem Fensterlein herab schaun Zwei Gestalten, und das Mondlicht Überslimmert Gregors Kahlkopf Und die Brüste der Mathildis<del>.</del>

Heinrich singt ein lautes Bußlied, Doch im Geiste singt er heimlich: Komm ich jetzt nach Hause, Pfäfflein, Unterschreib ich dir den Laufpaß!

#### (Hierzu die Anmerkung:)

Gregor VII. war einer der größten Männer. Man kann ihn nicht lieben, aber man muß ihn achten. Sein Verhältnis zur Gräfin Mathildis, wie ich es oben angedeutet, ist bloß Fixion. Dasselbe ist nicht erwiesen. Unser größter Historiker (Joh. v. Müller, XXIV Bücher allg. Gesch. 15tes Buch, Kap. 2) sagt: »Diese große Gräfin, vom Hause Este, war ihm ergeben, die Sprache der Verläumdung hat in Bestimmung der Ursache weniger Wahrscheinlichkeit als die Erinnerung an Beleidigungen, welche ihr Haus zur Zeit ihrer Jugend von dem Vater des Kaisers erhalten hatte, und die Überzeugung, daß die Anhänglichkeit an den Papst die sicherste Maßregel zu Behauptung ihres Ansehens sei.«

Zweiter Druck: »Zeitung für die elegante Welt« 1839, Nr. 249 (20. Dezember, sieh zu »Romanzen« XII): »Canossa (Geschrieben zu Berlin 1821)«. Vier Strophen, die drei ersten bereits in der endgültigen Fassung, die Schlußstrophe:

> »Schlechte Schenke, schlechter Gastwirt, Wir bezahlen dir die Zeche! Meiner Heimat schwarze Geier Horsten hoch und brüten Rache.«

X (S. 139). »Humoristische Blätter« hrg. von Theodor v. Kobbe (Oldenburg) 1843, Nr. 22 (1. Juni): »Heinrich Heines neuestes Gedicht« (aus Andersens Album mitgeteilt, vgl. Bd. 7, S. 21330) mit folgendem Nachwort:

»Diese Weise, die ich hier in das Album meines lieben Freundes Andersen schreibe, habe ich den 4. Mai 1843 zu Paris gedichtet. Heinrich Heine.«

Zweiter Druck: »Zeitung für die elegante Welt« 1843, Nr. 32 (9. August).

XI (S. 139). Das Hospital, 1842 erbaut, war eine Stiftung Salomon Heines.

XII (S. 141). »Humoristische Blätter« 1844, Nr. 21 (23. Mai): »Heinrich Heine an Georg Herwegh. (Bei seiner Aus = weisung aus Preußen.) Motto: Sire, geben Sie Ge = dankenfreiheit.« Folgende Abweichungen:

Str. 2: Doch ach, der schöne Traum entwich, Und du, mein Freund, du stehst betroffen, Dein Volk so katzenjämmerlich, Das gestern noch so schön besoffen!

Str. 6: Er hat dich huldvoll angeblickt,
Als du gespielt den Marquis Posa;
In Versen hast du ihn entzückt,
Doch schlecht gefiel ihm deine Prosa.

In seinen »Gedichten eines Lebendigen« (1841) hatte Herwegh eines »An den König von Preußen« gerichtet, das diesem wegen der hohen Einschätzung seiner Person durch einen Republikaner schmeichelte. Als dann Herwegh im November 1842 auf seiner Triumphreise durch Deutschland — »Das war ein lustig Ziehen Und Reisen durch die Welt! Das war ein Fackelsprühen Von Zürich bis zum Belt!« spottet Freiligrath — nach Berlin kam, wurde er von Friedrich Wilhelm IV. in Audienz empfangen. Die Audienz wurde jedoch dem Republikaner von seinen Gesinnungsgenossen verargt, und als ihn bald darauf in Königsberg das preußische Zensurverbot einer von ihm vorbereiteten Zeitschrift erreichte, ergriff Herwegh die Gelegenheit, um an den König einen geharnischten Brief — »unter vier Augen« — zu richten. Der Brief wurde von Freunden publiziert, und

Herwergh erhielt die sofortige Ausweisung aus Preußen. Vgl. das Gedicht »An Georg Herwegh« (Bd. 3, Nachlese: Zeitzgedichte) und »Die Audienz« in den »Gedichten 1853 und 1854« (Bd. 3, S. 257 ff.).

XIII-XV (S. 142 ff.). »Zeitung für die elegante Welt« 1842, Nr. 19 (27. Januar): »Neue deutsche Lieder. Von Hein-rich Heine. (Geschrieben zu Paris 1842)«, bezeichnet als IV, III und II (Nr. I mußte aus Zensurgründen fortgelassen werden: sieh oben zu VI).

XIII Str. 4, V. 2 im Erstdruck: »Bis der letzte Druck entflieht«.

XVI (S. 144). Allegorie auf Preußen.

XVII (S. 145). »Vorwärts!« 1844, Nr. 38 (11. Mai). — Ge-richtet gegen Friedrich Wilhelm IV. von Preußen.

Str. 4, V. 3: Schelling, 1841 vom König unter großen Anstrengungen nach Berlin an die Universität berufen. Vgl. oben S. 400 zu »Ollea« II. Str. 7, V. 1f.: der Kölner Dom, V. 4: Verspottung des vom König zu Weihnachten 1843 feierlich erneuerten »Schwanenordens«. Die französische Ausgabe ist an zwei Stellen deutlicher. Str. 7: Le dôme de Péking, chefd'œuvre de vieille chinoiserie en pierre, s'achève comme par enchantement — Les derniers juifs viennent se faire baptiser dans cette pagode romantique, et pour récompenser leur zèle religieux, je les gratifie tous de la decoration du dragon noir, de quatrième classe. Letzte Strophe: Et encore un verre, et encore un verre! Je n'ose pas ménager ma santé quand il s'agit du salut de la Chine. Je bois — et mes Chinois sont heureux. Ils rient et dansent de bonheur et chantent: Heil dir im Siegerkranz, Retter des Vaterlands!

XVIII (S. 146). »Vorwärts!« 1844, Nr. 50 (22. Juni), in V. 6 daselbst: »am Olymp«. — Der Theologe Professor Paulus zu Heidelberg, der »Chef der deutschen Rationalisten« (Bd. 7, S. 795 f.), hatte Schellings Vorlesungen an der Berliner Universität über Mythologie und Offenbarung nachschreiben lassen und mit polemischen Zusätzen herausgegeben (sieh oben zu »Ollea« II), von Schelling wegen Nachdruckes verklagt, wurde er vom Berliner Gericht freigesprochen.

XIX (S. 147). »Vorwärts!« 1844, Nr. 45 (5. Juni): »An F. Dingelstädt. (Im Januar 1844)«. — Vgl. VI. Dingelstedt war 1843 vom König von Württemberg als Hofrat nach Stuttgart berufen worden; sieh in Bd. 3 zu »Der Ex-Lebendige« und »Der Ex-Nachtwächter«.

XX (S. 148). »Vorwärts! « 1844, Nr. 44 (1. Juni): »Zur Beruhigung. (An die deutschen Fürsten)«. Hier Str. 2:

> Wir sind keine Römer, wir haben Gemüt, Wir sind von germanischem Geblüt, Wir sind germanisch brav und edel; In Schwaben gibt es die besten Knödel.

Str. 3 beginnt: Wir sind Germaner edel und brav,

XXI (S. 149). Erstdruck wie bei XVIII. — Eine abweichende Fassung mitgeteilt von Ed. Engel in »Heinrich Heines Memoiren« (1884) S. 306f., daselbst nach der ersten Strophe:

Die Affen bauen ein Pantheon Für große Menschen und Helden, Nachtwächter heiraten Nachtigalln, Wie deutsche Blätter melden.\*

Das arme Kameel, der Freiligrath, Macht eine Löwenmiene,\*\* Und ein gestiefelter Kater bringt Den Sophokles auf die Bühne.

Die deutschen Bären glauben nicht mehr usw. wie in Str. 5.

Str. 2, V. 3f. Die Entstehung des »Deutschkatholizismus« ist gemeint (Sommer 1844). Str. 3. V. 1 Häring: Wilibald Alexis. Der sonst fast servile märkische Dichter erhielt, als er sich 1843 der von ihm redigierten »Vossischen Zeitung« gegen die Zensur annahm, vom König eine eigenhändige Zurechtweisung, deren Wortlaut alsbald veröffentlicht und lebhaft kom-

<sup>\*</sup> Dingelstedt hatte im April 1844 die Sängerin Jenny Lutzer geheiratet.

\*\* Freiligraths politisch-radikale Gedichtsamm-lung \*Ein Glaubensbekenntniß«, worin er zum Staunen der Zeit-genossen seinem Gönner und Pensionszahler Friedrich Wilhelm IV. den Fehdehandschuh hinwarf, war soeben (August 1844) erschienen.

mentiert wurde; vgl. z. B. die Xenie LIII in Herweghs »Ge= dichten eines Lebendigen« II. Teil (»Das Reskript an Wilibald Alexis«). - V. 2. Während jenes Werk, das Bettinens Namen zuerst öffentlich bekannt machte, »Goethes Briefwechsel mit einem Kinde« (1835), nach allgemeinem Urteil mehr Dichtung als Wahrheit enthalten sollte, erregte ihr anfangs von der Zensur verbotenes Königsbuch (1843) Aufsehen wegen seiner radikalen politischen und religiösen Gedanken und der unerschrockenen Schilderung des sozialen Elends im Berliner Vogtlande. - V. 3f. Auch Tieck (»Der gestiefelte Kater« 1707) gehörte zu den Männern, die von Friedrich Wilhelm IV. nach Berlin berufen wurden, er veranstaltete hier die glänzende Aufführung der »Antigone« (zuerst im Oktober 1841 im Neuen Palais). Str. 4. V. 1f. richtet sich gegen König Ludwigs Walhalla (sieh »Lobgesänge auf König Ludwig« in Bd. 3, Nachlese: Zeitgedichte). - Zu V. 3 vgl. oben S. 17921ff. und Bd. 9, S. 42325 f. Str. 6. Nach dem Erscheinen des II. Teils der »Gedichte eines Lebendigen« von Herwegh brachte die amt= liche »Preußische Allgemeine Zeitung« (1844, Nr. 140) einen Aufsatz voll giftiger persönlicher Ausfälle gegen den Dichter; dessen Gedichte werden als die Erzeugnisse eines Verrückten und Somnambulen bezeichnet, ihm selbst aber wird die Grabschrift geweiht: »G. Herwegh, Suicida. Parricida.« Heine hat den Aufsatz wohl im »Vorwärts« gelesen, der ihn vollinhalt= lich abgedruckt hatte (Nr. 43; vgl. auch Nr. 45). Str. 7, V. 7 Templower Berg für: Tempelhofer Berg = Kreuzberg bei Berlin, sieh Bd. 9, S. 22620ff. und »Stadt Lucca« (Bd. 4), Kap. I.

XXII und XXIII (S. 150 f.). »Vorwärts!« 1844, Nr. 59 (24. Juli).

XXIV (S. 151). »Zeitung für die elegante Welt« 1843, Nr. 32 (9. August), hier Str. 6:

Deutschland ist kerngesund. Es steht So fest! Und käm ich noch so spät, Mit seinen Eichen, seinen Linden Werd ich es stets am Leben finden.

Str. 7 begann: Ich lechzte nicht nach Wiederkehr,

Auf dieses Gedicht folgte in der I. Auflage der »Neuen Gedichte« das »Wintermärchen«, zu dem es vorzüglich überleitete.

# Anhang

Wir stellen hier aus dem ersten Bande des »Salon« Gedichte zusammen, die von Heine in die »Neuen Gedichte« nicht aufgenommen worden sind.

### Zu den »Verschiedenen«

Angelique (S. 155 f.). I-III entsprechen den Gedichten IV-VI im »Salon«: sieh oben S. 385.

Clarisse (S. 157ff.). Die Gedichte entsprechen den Nummern V-X im »Salon«: sieh oben S. 387.

III-V sind inhaltlich eng verbunden mit dem Zyklus »Zum Polterabend« in Bd. 3 (Nachlese: Liebesverse).

Yolante und Marie (S. 161) entspricht dem III. Gedicht im »Salon«: sieh oben S. 388.

In der Fremde (S. 162): Gedicht I aus der Gruppe »Träumereien« im »Salon«; sieh oben S. 393.

# Atta Troll

»Atta Troll« entstand nach Heines eigener, mit Unrecht an= gezweifelter Angabe im Spätherbst 1841, als eine nachträgliche Frucht des Sommeraufenthaltes in dem Pyrenäenbad Cauterets, unberührt von den Kämpfen, die der Dichter im Gefolge des Buches über Börne kurz zuvor um seine Ehre hatte ausfechten müssen. Nicht bei der Konzeption, wohl aber bei der Ausarbeitung hatte Heine die Veröffentlichung in Cottas »Morgenblatt« im Auge, dem er denn auch die Dichtung am 17. Oktober 1842 anbot, um alsbald zurückzutreten, als Heinrich Laube ihn um Mitarbeit an der »Zeitung für die elegante Welt« anging. Die Zeitschrift, die Laube bereits früher, vor seinen Gefängnisjahren, redigiert hatte, sollte von Neujahr an wieder seiner Leitung unterstehen und, wie das dem neuen Jahrgang vorangestellte Credo ungescheut ankündigte, den Krieg des Talentes gegen die Gesinnungsphrase der Zeit als vornehmste Betätigung in ihr Programm aufnehmen. Nichts konnte drum Laube gelegener kommen als Heines Mitteilung von der soeben abgeschlossenen, in ihrer Tendenzlosigkeit doch die gleichen Tendenzen verfolgenden Dichtung. »Es ist,« schrieb Heine, »unter uns gesagt, das Bedeutendste was ich in Versen geschrieben habe, Zeitbeziehungen in Fülle, kecker Humor, obgleich in morgenblättlicher Mäßigung, und es wird für das Publikum gewiß ein Evenement sein ... Der Held meines kleinen Epos ist ein Bär, der einzige der zeitgenössischen Helden, den ich des Besingens wert hielt. Ein toller Sommernachtstraum« (7. No= vember 1842). Der Herausgeber sowohl wie der Verleger griffen sofort zu, und schon am 20, November konnte der Dichter die erste Hälfte seines Werkleins absenden, dem die andre nach einigen Tagen folgte. Dieser letztere Teil, versicherte er, sei »unendlich schöner und wichtiger, jedenfalls poetischer« als der erste. »Ich habe«, schreibt er, »in dieser zweiten Hälfte versucht, die alte Romantik, die man jetzt mit Knüppeln totschlagen will, wieder geltend zu machen, aber nicht in der weichen Tonart der frühern Schule, sondern in der kecksten Weise des modernen Humors, der alle Elemente der Vergangenheit in sich aufnehmen kann und aufnehmen soll. Aber das romantische Element ist vielleicht unserer Gegenwart

allzusehr verhaßt, es ist untergegangen bereits in unserer Literatur, und vielleicht in dem Gedichte, das ich Ihnen jetzt schicke, nimmt die Muse der Romantik auf immer Abschied von dem alten Deutschland!« Ähnlich äußert er sich über seine Dichtung noch drei Jahre später (3. Januar 1846), auf die Wandlungen der letzten Zeit zurückblickend, Varnhagen gegenüber: »Das tausendjährige Reich der Romantik hat ein Ende, und ich selbst war sein letzter und abgedankter Fabelkönig. Hätte ich nicht die Krone vom Haupte fortgeschmissen und den Kittel angezogen, sie hätten mich richtig geköpft. Vor vier Jahren hatte ich, ehe ich abtrünnig wurde von mir selber, noch ein Gelüste, mit den alten Traumgenossen mich herumzutummeln im Mondschein - und ich schrieb den Atta Troll, den Schwanengesang der untergehenden Periode, und Ihnen habe ich ihn gewidmet. Das gebührte Ihnen, denn Sie sind mein wahlverwandtester Waffenbruder gewesen, in Spiel und Ernst. Sie haben gleich mir die alte Zeit begraben helfen und bei der neuen Hebammendienste geleistet - ja, wir haben sie zutage gefördert und erschrecken - Es geht uns wie dem armen Huhn, das Enteneier ausgebrütet hat und mit Entsetzen sieht, wie die junge Brut sich ins Wasser stürzt und wohlgefällig schwimmt!«

Im Dezember 1842 folgten noch allerlei, zum größten Teil auf Laubes Veranlassung vorgenommene Änderungen des Textes und Nachträge, darunter das Mops-Caput, das erst am 19. Dezember abgehen konnte, um zwischen die ursprünglichen Kapitel XVII und XVIII eingeschoben zu werden. Am 4. Januar 1843 eröffnete das Gedicht den neuen Jahrgang, es zog sich durch zehn Nummern hin. Das Schlußcaput mit der Widmung an Varnhagen ist erst während des Druckes hinzu-

gekommen.

Die Folge der Kapitel in diesem ersten Abdruck veranschaulicht die nachstehende Tabelle.

| Caputnummer     |   |   | - | entspricht in der Buch- |
|-----------------|---|---|---|-------------------------|
| des Erstdrucks  |   |   |   | ausgabe dem Caput       |
| I, II           |   |   |   | I, II                   |
| III, IV         | ٠ |   | ۰ | IV, V                   |
|                 |   |   |   | X                       |
| VI, Str. 1 u. 2 | ٠ | ÷ | • | IX, Str. 1 u. 2 (vgl.   |
|                 |   |   |   | zu Cap. XXIII)          |
| 3 u. ff.        |   |   |   | XXIII, Str. 4-27        |

| Caputnummer    | entspricht in der Buch-    |
|----------------|----------------------------|
| des Erstdrucks | ausgabe dem Caput          |
| VII-XVIII .    | XI–XXII                    |
| XIX .          | nicht aufgenommen:         |
|                | sieh Parergon IV           |
| XX .           | XXIII, Str. 1-3, 30 u. 31; |
|                | VII, Str. 2-5, VI, Str. 6  |
|                | bis 16 (vgl. Parergon V)   |
| XXI-XXIV .     | XXIV~XXVII.                |

Heine war mit seinem Gedichte nicht zufrieden. Er betrachtete die Fassung, die er ihm für die Elegante Zeitung gegeben hatte, als etwas Notdürftiges und Unvollständiges. »Sie haben gut reden.« schreibt er am 11. Februar 1843 an Laube. »der Mangel an Zusammenhang im Gedichte, das Zerstückte, ist eine Folge der ursprünglichen Beschränkung: hätte ich nicht von vornherein die Absicht gehabt, das Gedicht in einem zahmen Journal abdrucken zu lassen, wäre die Persiflage der Zeitideen prägnanter hervorgetreten.« In der Buchausgabe sollte diesem Mangel abgeholfen, das Ganze zu einem »honetten Volumen« erweitert werden. Allein die Stimmung wollte sich in jenen unruhigen Jahren nicht wieder finden. Wiederholt stellte der Dichter seinem Verleger das Gedicht in Aussicht, zunächst für die »Neuen Gedichte«, bald darauf als ein besonderes Bändchen, doch immer wieder schob er die Publikation hinaus, vergebens auf glückliche Füllung der bestehenden Lücken hoffend. Als er endlich auf Campes unablässiges Drängen das umgearbeitete Manuskript im Dezember 1846 in den Druck geben mußte, befriedigte es ihn nicht. »Ohne Ihre pressante Aufforderungen«, beteuerte er Campe, »hätte ich es gar nicht herausgegeben.«

Die Buchausgabe (Hamburg. Bei Hoffmann und Campe. 1847. XIV und 158 Seiten 8°), die rasch, ohne Heines Mitwirkung, gedruckt wurde — ein Teil mit der trügerischen Bezeichnung »Zweite Auflage« — wies vier neue Kapitel und mannigfache Anderungen innerhalb der älteren auf. Zu Heines Lebzeiten ist das Gedicht nicht wieder gedruckt worden. Der Gedanke einer Umarbeitung beschäftigte ihn wiederholt im Hinblick auf die geplante Gesamtausgabe. Noch ein Brief vom Jahre 1851 gedenkt wehmütig der »schematisierten Trolliaden«, die im Sommer 1847, in der Muße von Montmorency, seinen Geist ergötzten und, ausgeführt, den Umfang der Dichtung wohl um

ein Drittel vermehrt hätten: jetzt freilich, in der Matratzengruft, war die Heiterkeit seines Geistes gebrochen und an die Vollendung des »Atta Troll« nicht mehr zu denken (an Campe, 13. Oktober 1851).

Aus der gegenwärtig nicht zugänglichen Handschrift der Buchausgabe hat Strodtmann in der ersten Gesamtausgabe die Lesarten mitgeteilt. Die Handschrift aus Laubes Nachlaß, in Privatbesitz sich befindend, blieb uns gleichfalls unzugänglich. Doch konnten im folgenden aus dem von Wolff und Elster publizierten Briefwechsel mit Laube interessante Varianten der ursprünglichen Fassung zum erstenmal im Zusammenhang mitgeteilt werden.

Wesentliche Abweichungen des Erstdrucks, die keiner weiteren

Kommentierung bedürfen, seien gleich vorweggenommen:

Cap. IV Str. 13: Er verabscheut auch die Seife, Luxus des modernen Waschens, Und in jeder schmutzgen Pfütze Sudelt er herum sein Haupt.

Cap. V Str. 3, Vers 3f.:

Wo du frei von Erdenzotteln, Dich verklärst, schneeweiß, ätherisch.

Für Str. 10 u. 11:

Menschenrechte! Wer belehnte Euch damit? Nicht die Natur, Diese ist nicht unnatürlich. Nicht die Vernunft, die ist vernünftig.

Cap. X Statt der letzten drei Strophen:

Später werde ich berichten, Wie der Jüngling treu geblieben Seinem Eid. Er ging nach Deutschland, Und er wurde ein Tendenzbär.

Zum Entsetzen aller Menschen, Und der Musen ganz besonders, Brummt er dort herum und wütet, Droht uns alle aufzufressen. Cap. XIV Str. 2, Vers 1: Dort hinaufgeklommen fand ich, Vers 3: Und ich fand dort nur die Kinder,

Str. 3: Vers 4 beginnt, Vers 1-3 folgen.

Str. 10, Vers 3f:

Meine Kräfte will ich messen Mit dem großen Atta Troll.

Cap. XV Str. 9: Ach! es hegt noch heutzutage Der Baskese tiefen Abscheu Vor Cagotten. Ein Geheimnis Ist der Ursprung dieses Elends.

Cap. XVI Str. 1, Vers 2: Aus der Ferne, stolz und fürstlich, Vers 4: Strahlen sie im Sonnenglanze.

> Str. 4, Vers 2: Wie der Ärmste seufzt und knistert, (Präsensform auch in Vers 4 und in Str. 5, Vers 1)

Cap. XVII Für Str. 16:

Sahn mich an so starr und leidend, Und zugleich so ungeduldig, Daß ich dachte schier, sie würden Plötzlich ihre Schnäbel öffnen

Und mit einer Menschenstimme Ihre Seelennöten klagen, Und mich anflehn um Erlösung Aus der Haft der bösen Hexe.

Cap. XIX Str. 9, Vers 3f:

Und die Qualität ersetzt sie, Wie es heißt, durch Quantität.

Str. 20: Lehnte hoch auf einem Zelter,
Der am Goldzaum ward geleitet
Von zwei Mohren, die zu Fuße
An der Fürstin Seite trabten.

Cap. XX Str. 6, Vers 3f.:

Unter einer großen Esche, Neben einer kleinen Quelle,

Str. 7, Vers 1f.:

Deren Rieseln und Geplätscher Also wunderlich betörte Str. 28, Vers 3f.:

Und wir lachen. Zu erquicken Such ich dich mit guten Witzen,

Str. 29:

Oder auch mit Apfelsinen. Werde dir die Zeit verkürzen In der Nacht – Jedoch am Tage Sitze ich auf deinem Grabe.

(dieser Fassung folgt die französische Ausgabe)

Cap. XXI Str. 5: »Sechs und dreißig Kronen gäb ich Jetzt für einen Regenschirm!« Rief ich schmerzlich, und wie Tränen Troff das Wasser mir vom Leibe.

(französische Ausgabe: »Je donnerais mes trente-six rois d'Allemagne, m'écriais-je, je les donnerais . . . «, ebenso:)

Str. 10: Sechs und dreißig Kronen gäb ich Jetzt für einen trocknen Schlafrock! Rief ich schmerzlich, und es dampfte . . .

(für »Kronen« hatte Heine schon zuerst »Könige« geschrieben; auf Laubes Wunsch änderte er das »lebensgefährliche« Wort, nahm es indes in die Buchausgabe wieder auf.)

Für Str. 24, Vers 3f. bis Str. 25, Vers 2:

Der verzerrten Zwitterwirtschaft
(Wirklichkeit mit Wahnsinnsauce!)

Trat ein fester Traum mit festem Grund und Boden, mit Konturen Rein gezeichnet, sicher, plastisch, Wie ich stets zu träumen pflege.

Statt in enger Hexenhütte
Fand ich mich in einem Ballsaal ...
(ebenso in der französischen Ausgabe)

Cap. XXIII Str. 18, Vers 2 ff.:

Auf der hohen Felsenkoppe Bei den Seinen. Ihn beschleichen Trübe Sehnsucht, Todesahnung. Für Str. 25, Vers 2 ff. und Str. 26: Deren Pelz wie Seidenflocken Und von rosenroter Farbe, Und sie sangen flötenlieblich.

In diesen, in die Struktur ganzer Strophen eingreifenden Änderungen machen sich zum großen Teil metrische Absichten geltend, zunächst der Wunsch, die einzelnen Vierzeiler mit starker Pause zu beschließen. Mehr rein stilistische Rücksichten, aber auch metrische, insbesondere Heines Abneigung gegen das Zusammenfallen des Trochäus mit dem Wortfuß, liegen den folgenden Änderungen innerhalb einzelner Verse zugrunde:

Cap. IV Str. 5, Vers 4: Bis zu heutgem Tage

Str. 12, Vers 4: Der Hellenen und der Römer. (In Campes Handschrift: Des Hellenen und Quiriten.)

Cap. V Str. 6, Vers 2: Untier' (statt: Brut), vgl. Str. 23, Vers 4.

Cap. XII Str. 16 zwischen Vers 3 und 4 der später getilgte Hiatus: »In Braunschweig hätte Ich geglaubt . . . «

Cap. XVII Str. 15, Vers 1: Schienen mir verwünschte Vers 4: befänden. (Menschen,

Str. 12, Vers 4: Einst verflucht ob seiner Sünden.

(ebenso in der französischen Ausgabe)

Str. 14, Vers 4: Den Franz Horn, den Pietisten
(französisch: le piétiste berlinois F. H.)

Str. 15, Vers 4: In dem wilden Jagdgetümmel!

Str. 16, Vers 2: Er der kaum zu gehen wagte,

Str. 24, Vers 2: Auf Schindmähren gleich Skeletten, (Handschrift: Auf Skeletten, magern Kleppern Auf skeletthaft magern Kleppern).

Cap. XIX Str. 21, Vers 2: War Judäas Viertelsfürstin

Str. 25, Vers 2: Fürstin (statt: Dame)

Cap. XX Str. 17, Vers 3: In dem kosenden Geleite

Cap. XXI Str. 9, Vers 3: unzertrennlich (statt: eng und treu) Str. 31, Vers 2: jene arme Bestien,

Cap. XXII Str. 7, Vers 2: Aussprach (statt: Mundart)

Str. 23, Vers 4: Zu der schwäbschen Dichterschule.

Cap. XVIII

Cap. XXIV Str. 7, Vers 1: Wackelte noch mit dem Kopfe Cap. XXVI Str. 8, Vers 1: Ein gewaltig großer Eisbär

Cap. XXVII Str. 7, Vers 1: In das feine Geisterlispeln

Vers 4: Wieder ab mit Vögelchören!

## Vorrede

»Die verfluchte Vorrede hat mir mehr Mühe gekostet als zehn Druckbogen« (an Campe, 19. Dezember 1846).

S. 16520 Die »Emeute« gegen Heine als Nachwirkung seines

Buches über Börne.

S. 1666 ff. Vgl. unten zu »Wintermärchen« Cap. XXVII, Str. 12. 28 An Campe (3. Januar 1847): »Wenn es noch möglich, so haben Sie die Güte, in meiner Vorrede, wo es heißt: "die Opposition, wie Ruge sagt, verkaufte ihr Leder und ward Poesie' die Worte: "wie Ruge sagt' zu streichen, dagegen aber die zitierte Stelle mit Gänsefüßchen zu versehen, damit man sieht, daß es fremde Worte sind. — Ruge hat nämlich, wie ich höre, wieder umgesattelt und gegen mich geschrieben, will ihn daher nicht erwähnen« (bezieht sich auf den damals in Bd. II von Ruges »Sämtlichen Werken« erfolgten Wiederabdruck des Aufsatzes »Die Frivolität. Erinnerung an H. Heine« 1843, vgl. Bd. 7, S. 1903;2). Die Korrektur kam zu spät und wurde damals nicht berücksichtigt.

S. 16714 Die Antithese: Talent und Charakter spielt in das Gedicht wiederholt hinein, auf Heine zuerst von Börne ange-wandt: sieh »Ludwig Börne« V. Buch (Bd. 8). 17f. Das Zitat aus Brentanos »Ponce de Leon« (Akt V, 2. Auftr.) von den »schlechten Musikanten und guten Leuten« war Heine seit langem geläufig: vgl. »Buch Le Grand« Kap. 13 (Bd. 4).

S. 16828ff. Das Gedicht »Der Mohrenfürst« eröffnete die Abteilung der »Balladen und Romanzen« in Freiligraths 1838 erschienener erster Sammlung seiner »Gedichte«. Offen spricht
Heines Meinung über die Gedichte Freiligraths eine längere
Charakteristik in den »Gedanken und Einfällen« (Bd. 10) aus.

Die »Poèmes et légendes«, die mit dem Atta Troll eröffnet werden, haben an mehreren Stellen der Vorrede eine abweichende, für das französische Publikum berechnete Fassung. Statt der

zwei längeren ersten Absätze (bis S. 16624): »Atta Troll a été composé en allemand et en vers allemands. L'original n'aura-t-il rien perdu, dans une traduction française en prose, de son parfum et de sa couleur, partie si essentielle dans un poëme qui n'a pas de sujet bien palpable? et les arabesques, les allusions dont cette fable n'est que le prétexte, seront-elles bien comprises de tous ceux qui ne connaissent pas le mouvement littéraire, politique et social du pays germanique? C'est ce qu'il serait, je le crains, téméraire d'affirmer. Et cependant je livre cette traduction au public français. La confiance que j'ai dans la sagacité des compatriotes de Champollion, le déchiffreur des hiéroglyphes, me fait croire que plus d'un trouvera quelque intérêt dans ces pages, car, pour peu que le lecteur soit capable de deviner sur de simples indices les affaires d'outre-Rhin qu'il ignore, il respirera dans ce poëme fantastique la vie intime de la mystérieuse Allemagne.« S. 16721-29; »Jamais les temps n'avaient été meilleurs pour l'ineptie vertueuse, pour les grandes convictions qui bredouillent et les nobles sentiments qui ne disent rien du tout. Le règne des justes allait commencer dans la littérature. Je me souviens d'un écrivain d'alors dont le principal mérite à ses propres yeux était d'avoir écrit pour la bonne cause sans savoir écrir, en récompense de son style de plomb, ses compatriotes de Hambourg et de Francfort le gratisièrent d'une timbale d'honneur en argent. Pars les dieux immortels! à cette époque il s'agissait de défendre les droits im= prescriptibles de l'esprit, l'autonomie de l'art, l'indépendance souveraine de la poésie.« S. 1688 für »den Schulmeister« deutlicher: le maître, le pédagogue, ce pauvre Schlegel!

# Caput I

Str. 6 zuerst:

Ja, ich möchte schier behaupten, Daß sie etwas kankanire, Ihres Hinterteils Bewegung Mahnt mich an die Grand'=Chaumière.

Auf Laubes Bedenken gegen die Erwähnung des Cancans V. 2 ff. im Erstdruck geändert:

Daß sie manchmal sehr bedenklich Mit gemütlos frechen Sprüngen An die Grand'-Chaumière erinnre. Über den Cancan vgl. Bd. 9, S. 2164ff. — Grande Chaumière: Vergnügungslokal auf dem Boulevard Mont-Parnasse,
sieh »Geständnisse« (Bd. 10). Str. 13, V. 1 im Erstdruck:
Fürst Schnapphahnski, gemeint ist der durch seinen Tod
beim Frankfurter Aufstand im September 1848 bekannte Fürst
Felix Lichnowski, der, anfangs im Dienste des Prätendenten
Don Carlos Brigadegeneral und Generaladjutant, nach dessen
Flucht unter die Schriftsteller gegangen ist (»Erinnerungen aus
den Jahren 1837—39«, 2 Bde., Frankfurt 1841f., und »Portugal,
Erinnerungen aus dem Jahr 1842«, Mainz 1843). Str. 19,
V. 2. Juliette hieß Heines Frau bei seinen Freunden (sieh
Souvenirs de Mme. Jaubert p. 295). Vgl. in »Gedanken und
Einfällen«: »Ihr Lächeln ist wie ein strahlendes Netz, sie warf
es aus, und meine Seele versieng sich darin und zappelt in den
holden Maschen wie ein Fisch seit Jahren.«

# Caput II

Str. 11. Frau Munoz und Putana: Schimpfnamen der Königin Maria Christina von Spanien, die, kaum verwitwet, sich heimlich mit einem ihrer Leibgardisten, Don Fernando Muñoz, vermählte (1833). Nach dieser Strophe ist in der Buchausgabe, laut L. Geigers Mitteilung, eine Strophe von der Hamburger Zensur gestrichen worden (sieh Euphorion Bd. 8, S. 330). Statt der drei letzten Strophen standen im Erst= druck die unter »Parerga« I (oben S. 258) abgedruckten, mit denen Laube ursprünglich nicht einverstanden gewesen war, so daß ihm Heine Ersatzstrophen - über die jedoch bald anders bestimmt wurde - mit folgenden Worten übersandte (3. Dezember 1842); »Der Schluß des zweiten Kapitels kann ganz wegfallen und Ihr gewünschtes Einschiebsel mag hier als Ersatz dienen. Nämlich nach den Worten: In Gesellschaft des Laskaro, Der den Atta Troll getötet [Parergon I, Vers 12] - fällt alles weg, die sämtlichen Strophen bis am Ende, und statt derselben setzen Sie gefälligst die folgenden, die ich in diesem Augenblick ge= dichtet, während meine Frau neben mir in der Badewanne sitzt:« (folgt Parergon III, oben S. 250f.). Str. 14 letzter Vers in der französischen Ausgabe: »... dans les ruisseaux du faubourg Montmartre.«

# Caput III

ist erst in der Buchausgabe hinzugekommen, als Erweiterung der Schlußstrophen des Cap. II im Erstdruck (»Parerga« I). Eine Zwischenfassung oben: Parergon II (S. 259). Das Campesche Manuskript weist folgende Lesarten auf:

Str. 5, Vers 3f.: Wo Kaskaden schäumend rasen Und des Unsinns Abgrund gähnt.

Str. 6, Vers 2ff.: Wo die Eiche ragt nachdenklich (zuerst: Wo die Rieseneichen ragen) Und aus wilden Wurzeln rieselt Uralt süßer Sagenguell!

# Caput IV

Str. 1ff. »Gestern war ich im Tale Roncevall und dachte an Roland« (an Kolb, Cauterets 8. Juli 1841). Str. 11, V. 4 in der franz. Ausgabe: »le professeur Maßman à Berlin« (ebenso in Str. 13). Die Angriffe auf Maßmann hatten bereits in der »Reise von München nach Genua« (III. Kap.) begonnen, wo eine ausführliche Charakteristik des Mannes gegeben wird (s. Bd. 4).

Str. 12, V. 1f. in der französischen Ausgabe: »Comme le professeur Masman à Berlin il n'aime que sa langue maternelle.« Über Masmanns Lateinlosigkeit vgl. das Nachwort zum Romanzero (Bd. 3, S. 200) und »Ludwig Börne« (Bd. 8) IV. Buch, Schluß des 1. Absatzes. Str. 13, V. 1f. in der französischen Ausgabe: »Ourson fier de sa nationalité, il a une sainte horreur des parfumeries françaises.« Die letzten Strophen bieten als Bild den frühesten Keim zu »Atta Troll«; sieh »Die Nordsee. Dritte Abteilung« (in Bd. 4): Dies erinnert mich an die Fabel von dem Bären, der auf Märkten tanzte, seinem führenden Lehrer entlief, zu seinen Mitbären in den Wald zurückkehrte und ihnen vorprahlte: wie das Tanzen eine so gar schwere Kunst sei, und wie weit er es darin gebracht habe - und in der Tat, den Proben, die er von seiner Kunst ablegte, konnten die armen Bestien ihre Bewunderung nicht versagen.« Zur Situation vgl. Lessings Fabel »Der Tanzbär«.

## Caput V

Str. 7ff. Schon durch die Tatsache, daß Heine einen Bären zum denkenden und sprechenden Helden seiner Dichtung macht, reiht er diese den Tierdichtungen der Romantik, Tiecks »Ge= stiefeltem Kater« und E. T. A. Hoffmanns »Kater Murr«, an. Auch diese Vorläufer Atta Trolls philosophieren über Mensch und Tier und deren inneres Wertverhältnis. Doch schon bei Tieck, und noch mehr bei Hoffmann, steckt hinter dem Witzesspiel ein tieferer Sinn. Die Philosophie des 18. Jahrhunderts hatte die Grenze zwischen Mensch und Tier zu verwischen begonnen. Die Naturphilosophen der romantischen Zeit gingen weiter und bemühten sich im Geiste ihrer Weltanschauung, der die Natur ein einziger großer, einheitlich sich entwickelnder Organismus war, die menschlichen Züge der Tierseele zu ergründen. Ricarda Huch widmet diesen Bemühungen, deren theoretische Hauptvertreter L. Oken, K. G. Carus und Passavant waren, ein lehrreiches Kapitel (Ausbrei= tung und Verfall der Romantik, 2. Aufl., S. 115 ff.). In L. Okens »Lehrbuch der Naturphilosophie« (Teil 3, Jena 1811, S. 361) heißt es z. B.: »Sieht man die Schnecke an, so glaubt man die vor= ahnende Göttin auf dem Dreifuß sitzend zu finden. Welche Majestät in einer kriechenden Schnecke, welche Überlegung, welcher Ernst, welche Scheu und zugleich welch festes Vertrauen! Gewiß, eine Schnecke ist ein erhabenes Symbol des tief im Innern schlummernden Geistes!« Solche Verstiegenheit zu bespötteln lag Heine um so näher, als sein Vetter Hermann Schiff in dem Buche »Nachlaß des Kater Murr. Eine Fort= setzung der Lebensansichten des Kater Murr von E. T. A. Hoffmann nebst einer Vorrede des Herausgebers« (Leipzig 1826) ihm die naturphilosophischen Grundlagen der Tierpsychologie Hoffmanns besonders nahegebracht hatte. In Schiffs Buch be= hauptet Murr, die Parallele von tierischem und menschlichem Tun und Treiben, die er in Hoffmanns Werke gezogen habe, sei seine eigne Erfindung. Ihm wird bedeutet: »Diese Parallele, die du, danke es deinem Talente, geahnet hast, ist wirklich vorhanden. Die Gelehrten sind seit kurzem auch darauf verfallen, aber ihre Begriffe darüber sind noch dunkel und ver= worren - doch du weißt wohl nicht das Mindeste von der Naturphilosophie?« (vgl. F. Leppmann, Kater Murr und seine Sippe, 1008, S. 28). In den Eingangskapiteln der »Stadt Lucca«

tragen alsbald Eidechsen ihre Naturphilosophie vor, ganz romantisch = naturphilosophisch orakeln sie von einem Messias der Natur. Im IX. Gedicht des »Neuen Frühlings« (oben S. 10) gibt der alte Spatz seinem Spätzelein Glaubensunterricht und überträgt gleichfalls die Vorstellungen des christlichen Glaubens in die Weltanschauung eines Vogelgehirns. Atta Trolls Glaubens=lehren in Caput VIII setzen das Spiel fort, indem sie eine christlich gedachte Mythologie aus der Bärenperspektive entwickeln. Vgl. Walzel, Vom Geistesleben des 18. und 19. Jahrhunderts (Leipzig 1911), S. 530 ff. Str. 18, V. 3. Löwe in der französischen Ausgabe wiedergegeben durch: le roi nègre. Str. 23, V. 3f. im Erstdruck:

Meine Lieben! Traut nur keinem Menschen, welcher Hosen trägt!

(»Meine Lieben!« ist Laubes Korrektur für Heines: »Meine Töchter!«). An Laube (19. Dezember 1842): »Die inkulpierte Stelle (»Traut« bis »trägt«) kann ich, im Fall es durchaus notwendig, nicht anders umändern, als daß ich die ganze Strophe durch folgende schwächere Verse ersetze:

Kinder, hütet Euch vor jenen Unbehaarten Lügenbälgen, Jenen gleisnerischen Menschen, Die ein Auswurf der Bipeden.«

# Caput VI

Die Strophen 6–16 wurden aus dem Caput XX des Erstädrucks (Parergon V) herübergenommen, Str. 10 und 11 in geänderter Fassung.

Str. 5, V. 1: grommeln niederrheinisch = brummen, knurren.

Str. 6. Vgl. den Schluß von Goethes »Hermann und Dorothea«: »Und gedächte jeder wie ich, so stünde die Macht auf Gegen die Macht, und wir erfreuten uns alle des Friedens.«

Str. 15 f. Das sei keine Erfindung, äußerte Heine Fanny Lewald gegenüber in bezug auf diese Stelle. »Ich habe das einem übrigens sehr verständigen und liberalen Manne, einem Apotheker, nachgedichtet, mit dem ich in Göttingen verkehrt habe. Er war der Meinung, daß man die Juden emanzipieren müsse, daß man sie alles solle werden lassen — nur

nicht Apotheker! Das gehe wirklich nicht« (Fanny Lewald, Zwölf Bilder nach dem Leben, Berlin 1888, S. 206).

# Caput VII

Frühere Fassung der Strophen 2–5: sieh Parergon V, Str. 10 bis 13 (oben S. 26810ff.). Str. 8, V. 2 im Campeschen Manuzskript mit den Varianten: War ein religiöser Akt – War ein frommer Glaubensakt. Str. 9, V. 1 f.: sieh II. Buch Samuelis, Kap. 6.

# Caput VIII

Str. 7, V. 2. »Söhne Tuiskions«: nach Tacitus, Germania Kap. 2. Str. 8, V. 4. »Feuerbach und Bauer«: vgl. Bd. 7, S. 19123 ff. Str. 9, V. 3f. in der französischen Ausgabe: »Oui, c'est bien un créateur qui a fait l'univers! Robespierre, l'incorruptible Maximilien, avait bien raison: — il y a un Etre suprême!«

## Caput IX

Str. 4ff. Parodie von Jaromirs Geständnis in Grillparzers »Ahnfrau« (Akt III). V. 27–29 im Campeschen Manuskript zuerst:

> Bin es, und ich ruf es laut In die Menschenwelt hinaus. Hört es, hört es, bin ein Bär,

# Caput X

Str. 9. "Eigentum! Recht des Besitzes!" Die Begriffe waren dem jungen Rechtsbeflissenen Heine schon durch seine Bezie-hungen zu Eduard Gans wichtig geworden. Gegen den Führer der historischen Rechtsschule, Friedrich Karl von Savigny, dessen klassisches Werk "Das Recht des Besitzes" 1803 erschienen war, hatte Gans besonders seine Abhandlung "Über die Grundlage des Besitzes" (1839) geschrieben. Heine spottete als Jüngling mit Gans über Savigny und änderte seine Stellung auch nicht, als er sich von Gans zu entfernen begann. Im

Jahre 1840 gewann indes die Frage nach dem Recht des Besitzes ganz neues Interesse durch die Schrift von Proudhon »Qu'est-ce que la propriété?«, die in dem Satze gipfelte: »la propriété c'est le vol«. Wie sehr Heine sich mit Proudhon beschäftigte, bezeugt A. Meißner (vgl. Strodtmann, Heines Leben und Werke, 2. Aufl., Bd. 2, S. 291f.). Hier legt er dem Bären Gedanken Proudhons in den Mund. Die Schlußstrophe in der französischen Ausgabe: »Va, ton affaire est faite. Tu es accusé du délit d'exciter à la haine et au mépris du gouvernement des hommes . . .«

# Caput XIII

Str. 11, V. 4 nach dem Cartesianischen Satz: »Cogito, ergo sum«.

# Caput XIV

Str. 9 in der Handschrift zuerst:

Doch der schlechtgeleckten Bären Meiner Heimat, dieser plumpen Und zugleich perfiden Bestien, Ward ich endlich überdrüssig.

Auf Laubes Vorstellungen durch die gegenwärtige Fassung ersetzt, doch mit der Variante im 3. Vers: »In der Heimat Eichenwäldern,« Str. 12, V. 4. »Girofflino, Girofflette!« Nach Legras (H. Heine poète) soll ein ähnlicher Refrain noch heute in einem der Pyrenäentäler zu hören sein.

# Caput XV

Str. 5 in der französischen Ausgabe: »Lascaro me suit, toujours pâle et silencieux, nous ressemblons bien à la vieille gravure d'Albert Dürer, où la Mort en personne accompagne le cheva-lier de la Démence«.

## Caput XVIII

Für die Zeichnung der wilden Jagd erwies sich fruchtbar Jakob Grimms »Deutsche Mythologie« (1835), insbesondere der Abschnitt »Wütendes Heer« (S. 515 ff.; derselbe Name, übrigens schon von Dobeneck gebraucht; bei Heine: Bd 7, S. 2067 und Bd. 9, S. 21832): die verschiedenen Schilderungen der Luftjagd mit Hundegebell, Peitschenknall und den Jagdrufen, ferner die weißen Rosse (Str. 7, V. 1 und Cap. XIX, Str. 20, V. 1); der Nennung des Königs Artus folgt unmittelbar ein Hinweis auf Shakespeare (S. 528 unten). Diana, Herodias und Abunde als Teilnehmerinnen an dem wilden Zuge fanden sich wiederholt zusammengenannt (S. 177 u. 522). In der Übertragung der Rolle der Salome auf Herodias folgt Heine der bei Grimm belegten Tradition des Mittelalters; hier auch (S. 176) fand er die das Haupt des Johannes Küssende erwähnt. Daß Heines Schilderung der wilden Jagd auf pyrenäischem Boden kein willkür= liches Hineintragen deutscher Romantik in eine fremde Umgebung bedeutet, hat Helene Herrmann durch Hinweis auf gleichzeitige Reisebeschreibungen dargetan, die die Existenz der wilden Jagd in der germanisch-keltischen Fassung (mit König Artus an der Spitze) auch unter der Bevölkerung der Hohen Pyrenäen Str. 6, V. 4. »Karl X.« In der franz. Ausgabe: »le roi Charles X de France«. Str. 9 »Ogier, der Däne«: vgl. Bd. 7, S. 36529ff. Str. 11, V. 1f. in der franz. Ausgabe: »Car, anathématisé par Hengstenberg, le grand païen ne peut reposer . . . « Der orthodoxe Berliner Theologe veröffentlichte in seiner »Evangelischen Kirchenzeitung« in den Jahrgängen 1830 und 1831 eine Reihe von Artikeln gegen Goethes Unglauben. Vgl. M. Holzmann, Aus dem Lager der Goethe=Gegner (Berlin 1904), S. 76ff. Str. 14. Über Franz Horn vgl. »Shakespeares Mädchen und Frauen« (Bd. 8). Str. 15 in der franzö= sischen Ausgabe: »Parce qu'il a écrit cinq volumes de com= mentaires sur le profane Shakespeare ... « (»Shakespeares Schauspiele, erläutert«, Leipzig 1823-31).

## Caput XIX

Vgl. zu Cap. XVIII, über Diana außerdem Bd. 7, S. 2063ff. und »Die Göttin Diana« III. Tableau (Bd. 10).

## Caput XX

Str. 12, V. 4. »Avalun«: vgl. Bd. 7, S. 36532ff. Str. 15. Vgl. Mephisto in Goethes »Faust« II. Teil (V. 11261ff.): »Jedem edlen Ohr Kommt das Geklingel widrig vor. Und das verfluchte Bim-Baum-Bimmel . . . « Str. 20, V. 4 in der französischen Ausgabe: ». . . qui détestent la croix et la pénitence cagote.«

Str. 24, V. 2: »Dummkopf« änderte Heine auf Laubes Ersuchen beim Erstdruck in »Murrkopf«, setzte aber in der

Buchausgabe die ursprüngliche Lesart wieder ein.

Str. 27, V. 2. In der französischen Ausgabe die unverstümmelte italienische Form: cavaliere servente.

## Caput XXI

Str. 5. Vgl. oben S. 392 zu »Friedrike« III. Str. 23, V. 3. Gasse: Judenviertel.

# Caput XXII

Str. 11, V. 2 ff. (\*bei den süßen . . . «) in der franz. Ausgabe: \*près des doux vergis-mein-nicht et de soupes aux noudel de la patrie! « (dafür in der folgenden Strophe für Nudeln: \*choucroute «). — Gelb veiglein und Metzelsuppen schon im \*Schwaben-spiegel « (Bd. 8) als für die schwäbische Dichterschule charakteristisch angeführt (vgl. z. B. Uhlands Gedicht \*Abschied « und dessen \*Metzelsuppenlied «), im \*Schwabenspiegel « auch Näheres über die im Text erwähnten Dichter, besonders über Pfizer.

Str. 12. Vgl. »Odyssee« Gesang 1, Vers 57 ff.; in Voßens Übertragung: »Aber Odysseus Sehnt sich, auch nur den Rauch von Ithakas heimischen Hügeln Steigen zu sehn, und dann zu sterben.«

Str. 16. Über Kölle vgl. »Ludwig Börne« Buch IV (Bd. 8).

Str. 26, V. 2 f. im Erstdruck:

sittlich

### Patriotschen Bettelmantel,

Schon in der Schrift über Börne hatte Heine von dem »sittlichreligiös-patriotischen Bettlermantel« der schwäbischen Dichter
gesprochen. Der Ausdruck ist von Goethe, bei Gelegenheit der
Gedichte von Pfizer, geprägt worden und findet sich im Brief-

wechsel mit Zelter (Berlin 1833 f. Bd. VI, S. 305). Goethe an Zelter am 4. Oktober 1831: »Von den modernsten deutschen Dichtern kommt mir wunderliches zu: Gedichte von Gustav Pfizer wurden mir diese Tage zugeschickt, ich las hie und da in dem halbaufgeschnittenen Bändchen. Der Dichter scheint mir ein wirkliches Talent zu haben und auch ein guter Mensch zu sein. Aber es war mir im Lesen gleich so armselig zu Mut und ich legte das Büchlein eilig weg, da man sich beim Eindringen der Cholera vor allen deprimierenden Unpotenzen strengstens hüten soll. Das Werklein ist an Uhland dediziert, und aus der Region, worin dieser waltet, möchte wohl nichts Aufregendes, Tüchtiges, das Menschengeschick Bezwingendes hervorgehen. So will ich auch diese Produktion nicht schelten, aber nicht wieder hineinsehen. Wundersam ist es, wie sich die Herrlein einen gewissen sittig-religiös-poetischen Bettlermantel so geschickt umzuschlagen wissen, daß, wenn auch der Ellenbogen herausguckt, man diesen Mangel für eine poetische Intention halten muß. Ich leg es bei der nächsten Sendung bei, damit ich es nur aus dem Hause schaffe.« Auch der mit Pfizer und Genossen eng verbundene Lenau spricht in einem freilich erst nach seinem Tode veröffentlichten Gedicht (»Die Frivolen«) von dem »Bettlermantel, den die Schwaben tragen:

> Das Notgewändlein, das im Neckartal Die Patria, Religion, Moral, Drei alte Schneiderjungfern, zubereiten Und dort den Bettlern um die Hüfte breiten.«

## Caput XXIII

Aus dem Cap. XX des Erstdrucks (Parergon V) sind bloß die ersten Strophen in das vorliegende Caput aufgenommen worden, dagegen bildeten im Erstdruck die Strophen 4-27 mit den folgenden Eingangsstrophen das VI. Caput:

(oben S. 1941-4) Wie die - - hervorstreckt:

Also tritt der Mond aus dunklem Wolkenhimmel und bestrahlt Jene Koppe, wo da kauert Atta Troll im Kreis der Seinen.

(folgt: »Neben ihm hockt Junker Einohr . . . « usw.)

Str. 9. V. 1 Schnapphahnski: sieh oben Cap. I, Str. 13.
Str. 17, V. 3f. Emilia Galotti: »Eine Rose gebrochen, ehe der Sturm sie entblättert!«

Str. 19, V. 3f. hatten zuerst gelautet:

Kinder, noch ein Weilchen bleib ich Unter Euch und dann verschwind ich.

(Auf Laubes Rat, weil an das Evangelium erinnernd, geändert.)
Str. 21, V. 2 ff. Vgl. Hamlets »Es gibt mehr Ding im
Himmel und auf Erden, Als eure Schulweisheit sich träumt,
Horatio!« Str. 28, V. 3. Statt »wehmutsvoll« im Campe«
schen Manuskript zuerst: »tiefnachdenklich«. Str. 29, V. 3 f.
ebenda zuerst:

Freudezitternd, laut aufkreischend: »Kinder, hört Ihr diese Rufe?

## Caput XXIV

Str. 1, V. 3 »Des Caroli Magni Neffe«: Roland, nach der Sage Sohn von Karls Schwester Berta. Str. 9, V. 1 in der französischen Ausgabe: II ressuscitera immortel dans mes vers.

Im Erstdruck schloß das Caput mit Str. 10, die wie

folgt lautete:

Späte Enkel werden preisen Seinen Namen. Vorurteile Löscht die Zeit, und aufgenommen Wird er einst in der Walhalla.

Im Manuskript schlossen sich daran noch die Strophen:

Dort wird seine Büste prangen Zwischen Liszt und Fanny Elsler, Und es feiert als Genossen Ihn, wie folgt, der Lapidarstil:

»Atta Troll, ein edler Bär, Auf den Pirenän geboren, Die Verstandesrichtung Frankreichs Einerseits, und andrerseits

»Spaniens Glut aufnehmend, knirschend Auf dem Markt vor Pöbel tanzend, Manchmal auch gestunken habend, Kein Talent, doch ein Charakter!« Str. 10. Das ausgelassene Wort in V, 3 dürfte wohl zu ergänzen sein durch: Wittelsbacher oder, wie die parallele Stelle in der »Lutezia« (Bd. 9, S. 16613) lautet: königlichen. Heine hat im Auge die 1842 erschienene Publikation: »Walhallas Genossen, geschildert durch König Ludwig den Ersten von Bayern, den Gründer Walhallas«, deren geschwollenen, die Parodie herausfordernden Inschriftenstil mit der Häufung asyndetischer Satzfolgen und dem Mißbrauch von Partizipial-konstruktionen mit »habend« er trefflich nachahmt. Vgl. »Lobgesänge auf König Ludwig« I, Str. 3f. (Bd. 3, Nachlese: Zeitgedichte). — In der französischen Ausgabe lautet die Strophe: Un jour, le roi de Bavière lui élèvera une statue dans le panthéon Walhalla, avec cette inscription dans le style lapidaire de sa manière wittelsbachienne.

## Caput XXV

Str. 2, V. 1f.: sieh Buch der Richter, Kap. V. Letzte Strophe. »Schillers Worte«: Die Götter Griechenlands, Schlußverse.

### Caput XXVI

Str. 6, V. 4. Die französische Ausgabe fügt zu den aufgezählten Sehenswürdigkeiten noch »le bouc à trois jambes« aus dem in den »Geständnissen« geschilderten Besuch im Jardin des plantes (Bd. 10) hinzu. Str. 8, V. 3. »überzartes«: im Manuskript hatte Heine »unzweideutges« geschrieben, änderte es aber, als Laube an dem Ausdruck Anstoß nahm. Str. 18 ff. In den folgenden Strophen werden wiederholt Verse aus Freiligraths »Mohrenfürst« persifliert, die wir hersetzen:

Es fleucht der Leu, es fliehn die Schlangen Vor dem Rasseln der Trommel, mit Schädeln behangen...

Aus dem lauen Strom blickt das Krokodil, Als ob es der Kühle genießen will.

Die letzten Verse des Kapitels schließen sich an das Motto an.

### Caput XXVII

Ursprünglich sollte die Dichtung mit dem vorigen Kapitel schließen (an Laube, 19. Dez. 1842) und so der Ausklang des Gedichtes an die Worte des Mottos anknüpfen. Auf Laubes Anraten jedoch setzte Heine hierher die für Caput II vorgesehene, aber zu spät eingetroffene Widmung an Varnhagen (sieh Parergon III). Die ursprünglichen sechs Strophen wurden zu einem Epilog erweitert und am 24. Januar 1843 an Laube abgesandt.

Str. 9 im Erstdruck:

Ja, mein Freund, es sind die Töne Aus der längst verschollnen Traumzeit, Nur moderne Variationen Gaukeln durch das alte Thema.

(V. 4 in der Campeschen Handschrift mit der Variante: Gaukeln durch den alten Singsang.)

Str. 12, V. 1. Nach Uhlands Vers: »Andre Zeiten, andre Musen! « (»Die neue Muse«) Schlußstrophe, V. 3f. in der Campeschen Handschrift zuerst:

Ach, kein Phönix ist darunter, Welcher Wunderdinge sänge!

Statt der fünf letzten Strophen standen im Erstdruck die Strophen 3-6 des Parergon III, nur hatte Heine in Str. 4 den ursprünglich gegen Herwegh (sieh dessen Gedicht: »Die Partei. An F. Freiligrath«) gerichteten Ausdruck »Auf der Zinne der Partei« aus Rücksicht auf die gerade damals erfolgte Ausweisung des Dichters aus Preußen zuerst in: »Auf den Zinnen Deutschlands«, hierauf, am 11. Februar 1843, wie folgt geändert:

Auf den Wällen Deutschlands flattern Sie herum, mit lahmen Schwingen, Platten Füßen, heisern Kehlen – usw.

# Parerga und Paralipomena

Als » Parerga zu Atta Troll« vereinigen wir fünf größere Stücke, die aus der Buchausgabe ausgeschieden wurden. I (S. 258) bildete den Schluß des II. Caput im Erstdruck, nur hatte Laube die beiden letzten Verse eigenmächtig geändert:

Schreibt man - wollen nicht mehr tanzen, Doch auch nicht die Kette brechen.

II (S. 259) ist eine von Strodtmann aus dem Nachlaß (»Letzte Gedichte und Gedanken« S. 59) publizierte Variante zu den Strophen 4–6 des vorhergehenden Parergon.

III (S. 259f.) sollte ursprünglich auf die dritte Strophe des Parergon I als Schluß des II. Caput folgen (sieh oben zu Cap. II und zu Cap. XXVII).

IV (S. 260 ff.) bildete Cap. XIX im Erstdruck und ist in der Buchausgabe vollständig unterdrückt worden.

Monacho Monachorum: vgl. Bd. 7, S. 34730ff. und Bd. 3, S. 10225.

V. 4. Pater Joseph: Görres, sieh Bd. 3, S. 1021ff. und Bd. 7, S. 99 ff.

Str. 18 ff. Vgl. Bd. 9, S. 109ff. und »Prinzessin Sabbath« Str. 19 f. (Bd. 3, S. 13719ff.). Die Erzählung von Hut=Hut, von Salomon und Balkaisa (meist Balkis genannt) lehnt sich an eine mohammedanische, im Anschluß an das erste Buch der Könige Kap. X gebildete Legende an, deren Kenntnis Heine dem gelehrten Ludwig Marcus verdankte: sieh Bd. 9, S. 46131ff.

Str. 25, V. 3f. ursprünglich:

Als ich saß beim toten Bären In dem Tale Ronceval.

(Im Hinblick auf das zweitfolgende Caput noch knapp vor dem Drucke geändert.)

Die drei Schlußstrophen opferte Heine auf Laubes Wunsch und wollte das Caput mit den Worten geschlossen wissen: »Wer der größte Lump in Deutschaland«. Doch hat Laube im Druck auf eigene Hand geändert: »Wem der Lumpen-Lorbeer ziemt«.

V (S. 267 ff.) bildete Cap. XX im Erstdruck. Für den Anfang und den Schluß vgl. Cap. XXIII, für die Str. 10–13 vgl. Cap. VII, Str. 2–5; die Strophen 14–25 sind in Caput VI übergegangen.

Die beiden » Paralipomena« (S. 271), von Strodtmann aus dem Nachlaß (a. a. O. Seite 60) veröffentlicht, lassen sich nicht bestimmt einreihen, doch berührt sich das erste mit dem Anfang des VI. Caput, während das andre vielleicht im Zusammenhang mit dem Landschaftsbilde zu Anfang des XIII. Caput entstanden ist.

# Deutschland

as Wintermärchen »Deutschland« ist die Frucht der persönlichen Berührung mit der Heimat nach dreizehnjähriger Abwesenheit. Im Herbst 1843 reiste Heine in schnellem Marsch über Brüssel, Münster und Bremen nach Hamburg, um erst auf der Rückreise im Dezember jenen gemächlicheren Weg zu nehmen, dessen Stationen gleich nach der Ankunft in Paris in den Strophen des neuen Gedichtes festgehalten wurden. Be= reits am 20, Februar 1844 signalisiert ein Brief an Campe das inzwischen weit gediehene »Reise-Epos«, dessen Vollendung jedoch ein plötzlich ausbrechendes Augenübel aufhält. Erst nach zwei Monaten kann Heine seinem Verleger die Fertig= stellung melden, um mit ihm die Möglichkeit einer zensurfreien Publikation zu erwägen. Dieses Büchlein vertrage keine Zensur -»und wahrlich,« versichert er, »ich habe bei der Abfassung auf alle Zensur verzichtet«. Er ist gesonnen, wenn es nicht anders ginge, den Druck in der Schweiz oder in Paris herstellen zu lassen, um nur das Gedicht in unverstümmelter Gestalt herauszubringen. Endlich aber entschließt er sich, das Wintermärchen dem längst vorbereiteten Band der »Neuen Gedichte« beizu= geben, um so den zensurfreien Umfang von mehr als 20 Bogen zu erreichen. Ende Juli reist der Dichter abermals nach Hamburg, um den Druck personlich zu überwachen, der unter seinen Augen rasch gefördert wurde. Als aber Autor und Verleger daran gingen, gleichzeitig auch eine Sonderausgabe des Winter= märchens zu drucken, mußten sie das Manuskript doch der freilich sehr wohlwollenden - Hamburger Zensurbehörde ausliefern, die aus Rücksicht auf die befreundeten Bundesstaaten Preußen und Hannover mehrere Strophen im III, und im XIX. Caput strich. Andrerseits nahm der Dichter bei diesem, von dem ersten wohl nur durch Tage, kaum durch Wochen getrennten Druck die Gelegenheit wahr, einmal - am Schluß des IV. Caput - einen ursprünglich bloß gestreiften zensurgefährlichen Gedankengang unbedenklich auszubauen und zu verdeutlichen.

Als Heine seine gedruckte Dichtung endlich in den Händen hatte, war er mit ihr ebensowenig zufrieden wie mit »Atta Trolle, er betrachtete sie als unvollendet. Sie bedürfe, schrieb

er an Campe, bedeutender Verbesserung und die Hauptstücke darin fehlten. »Ich habe«, erklärte er (19. Dezember 1844), »den heißesten Wunsch, diese so bald als möglich zu schreiben und Sie zu bitten, eine umgearbeitete und stark vermehrte neue Ausgabe des Gedichtes zu veranstalten.« Er kam nie dazu.

Heine erwartete einen großen Sturm als Antwort auf die kühne Sprache seines Werkleins, »Da das Opus nicht bloß radikal, revolutionär, sondern auch antinational ist, so habe ich die ganze Presse natürlich gegen mich«, schrieb er an Detmold. Er hoffte aber auch, mit dieser der Politik der Zeit un= erschrocken auf den Leib rückenden Satire zu erreichen, was »Atta Troll« mit seiner romantischen Sommernachtstimmung nur in sehr bescheidenem Maße gelungen war: der prosaischbombastischen Tendenzpoesie den Todesstoß zu versetzen. Von dem erwarteten Sturm jedoch merkte man nichts: nur die preu-Bische Regierung, die ihre Steckbriefe gegen den Dichter bereits im Frühjahr erneuert hatte, beeilte sich unmittelbar nach dem Erscheinen - schon am 14. Oktober - bei den Hamburger Behörden ein Verbot des Debits der »Neuen Gedichte« zu erwirken, während die Presse im großen und ganzen von der neuen Gabe nicht viel Aufhebens machte.

Die Sonderausgabe hat wohl ein namenloser Newyorker Verleger sofort nachgedruckt - New-Vork 1845. VI und 88 Seiten 8° -, Campe jedoch kam, obschon die »Neuen Gedichte« seit der III. Auflage (1852) das Wintermärchen nicht mehr mitführten, doch erst nach dreizehn Jahren in die Lage, das Gedicht wieder zu drucken. In der nach des Dichters Tode veranstalteten Ausgabe der »Gedichte von Heinrich Heine. Vierter Band« (Hamburg 1857) ließ Campe in das Wintermärchen an einigen Stellen unterdrückte Strophen aus dem alten Manuskript einschalten und wiederholt einzelne Zeilen durch abweichende Lesarten ersetzen. Die Anderungen machen indessen nie den Eindruck einer Besserung des unter Heines Augen gedruckten Textes: zumeist scheint es sich um Varianten zu handeln, die vom Dichter aus rein künstlerischen Gründen verworfen wurden. Solange jenes Manuskript einer Prüfung nicht zugänglich ist, dürfen die Anderungen dieser posthumen Ausgabe nicht in den Text aufgenommen werden. In welchem Verhältnis die erwähnten Varianten zu den in der ersten Gesamtausgabe (Bd. 17) mitgeteilten, aus dem gleichen Manuskripte

geflossenen stehen, darüber hat auch Strodtmann eine Auf-

klärung zu geben unterlassen.

Unser Text hält sich, im Gegensatz zu Elster, an die beiden von Heine selbst besorgten Ausgaben (»Deutschland. Ein Wintermärchen. Von Heinrich Heine. Hamburg. Bei Hoffmann und Campe. 1844« XII u. 143 Seiten 8° und »Neue Gedichte von H. Heine« 1844, S. 277-421), zieht aber - etwa bei dem Entscheid im IV. Caput für die Aufnahme des erweiterten Schlusses aus der Sonderausgabe - zur Korrektur die unter Heines Mitwirkung und in seinem Auftrag entstandene französische Übersetzung in den »Poèmes et légendes« heran. Mehr als bei den anderen Dichtungen müssen beim »Wintermärchen« die Änderungen, die Heine in der französischen Übersetzung vornahm, berücksichtigt werden. Den hier nicht aufgenommenen Vermehrungen der späteren Ausgaben, für die ja Campe kein neues Manuskript vom Dichter erhalten hat, dürfen auch die deutschen Ausgaben im Text keinen Platz gewähren, sie gehören unter die Lesarten.

Die Varianten der französischen Ausgabe werden meist ohne

weitere Bezeichnung abgedruckt.

Auch für »Deutschland« verzichten wir auf vollständige Wiedergabe der Lesarten. Vorweggenommen sei, was Strodtmann und die posthume Ausgabe vom Jahre 1857 dem Druckmanuskript entnommen haben.

Caput I Str. 8, Vers 2: Ich kenne auch die Verfasser, Str. 11, Vers 4 und Str. 12, Vers 1: kleine Erbsen

#### Caput III Str. 2:

Ich möchte nicht begraben sein Als toter Kaiser zu Aachen, Weit lieber leben in Stukkert und dort Die schlechtesten Reime machen!

#### Statt Str. 16:

Zu Aachen, am Posthaus, fand ich auch Den häßlichen Vogel wieder, Der königlich preußische Adler genannt, Sah giftig auf mich nieder. Wie sieht sie aus so ekelhaft, Die schwarze geflügelte Kröte! Ich fühlte, wie sich im Magen mir Herum das Essen drehte.

Str. 18f.:

Den nackten Balg, den will ich hoch Auf einem Pfahle spießen – Ihr rheinischen Schützen kommt dann herbei Zum lustigen Vogelschießen!

Wer mir den Vogel herunterschießt, Soll Kron und Szepter haben. Am Galgen soll aber der Schinderknecht Das tote Aas begraben.

Caput IV Str. 9, Vers 4: Judenhasse

Caput V Str. 12, Vers 4: schnöden Witze Caput VI Str. 12, Vers 1: mürrischen Tons

Caput VII Str. 6, Vers 3: im Reiche des Traums

Nach Str. 7:

Nur wachend, am Tage, ist uns nicht wohl, Wir fühlen uns matt und ledern — Sie hat sich gemausert, die arme Seel, Es fehlen ihr die Federn. — —

Str. 23, Vers 3:

Und drittens weil er ein Heilger - jedoch

Caput VIII Str. 7, Vers 1:

Sie dachten: »Die Preußen, das magere Volk,

Str. 9, Vers 1: Ach Gott! die Preußen

Str. 16, Vers 3f.:

Das Märchen ihrer Kindheit ward Ins Leben heraufbeschworen.

Caput IX Str. 1, Vers 2: Mit der Schnellpost fortgereiset, Caput XI Str. 2, Vers 1:

Hier hat der Cherusker gewonnen die Schlacht,

Str. 3, Vers 2 ff.:

So wären wir römisch geworden, Statt preußisch, Niemand bekäme heut Den roten Adlerorden.

(derselbe Witz im Brief an Christiani, 7. März 1824)

Str. 7, Vers 4: Ganz wie Virgil und Horatius.

Str. 14, Vers 4: Ist kein Virgil

### Caput XIII Str. 7, Vers 1ff.:

Zu deinem Malheur war das Drucken noch nicht Erfunden in jenen Tagen, Du hättest geschrieben, wie wir, ein Buch

### Caput XIV. Statt Str. 14 und 15:

Mit seinem Kriegsheer sitzt er versteckt In eines Berges Höhle, Die Ampeln erhellen so geisterhaft Die hochgewölbten Säle.

Str. 24, Vers 4: Wird er empor

Str. 28:

Die Mörder, die den Meuchelmord An der deutschen Freiheit verübten, Die uns vergiftet die Vaterlandsluft Und Alles, was wir liebten.

### Caput XVII Str. 2, Vers 2f.:

Wagen wir ihnen zu sagen Die bittere Meinung, die wir so tief

Str. 11, Vers 2 ff.:

Dem ekelhaften Gemische Moderner List und gothischen Wahns, Das weder Fleisch noch Fische.

Caput XIX Str. 8, Vers 3: Gar lieber Herr, ein Edelmann,

#### Caput XXI. Nach Str. 10:

Die Hülfsgelderkasse wurde geführt Von wahren Christen und Frommen - Erfahren hat nie die linke Hand, Wieviel die rechte genommen. (fehlt auch in der französischen Ausgabe)

Str. 14, Vers 1: Tröstend sprach ich

#### Caput XXII. Nach Str. 11:

Ob noch der kleine Meyer lebt, Das kann ich wahrhaftig nicht sagen, Er fehlte mir, doch ich vergaß Bei Cornet nach ihm zu fragen.

(Fehlt auch in der französischen Ausgabe, Meyer: Hamburger Theaterkritiker und stadtbekanntes Original, Cornet Direktor des Stadttheaters.)

Str. 13:

Die ganze Hamburgsche Population Wird eingeteilt noch immer In Juden und Christen, und letztere sind Teils Männer, teils Frauenzimmer.

Str. 16, Vers 3: Wie Demokraten,

#### Caput XXIII Str. 5, Vers 3f.:

Glaubt nur an den Vatikanschen Apoll Und die Venus des Canova.

Str. 12, Vers 4: Ein höheres Seelenbedürfnis.

Nach Str. 14:

Was ist der Mensch? Ein hohler Begriff, Nur eine abstrakte Hülle! Konkreten Inhalt verleiht ihm erst Des Rheinweins edle Fülle.

Str. 15 eröffnet ein neues Caput.

Str. 17, Vers 1: Sie hatte auf dem Haupt eine Mütz

Str. 19, Vers 1: Die ordinärste Natürlichkeit Vers 3: Jedoch der übermenschliche Steiß

Str. 22-25: sieh oben S. 366 (Paralipomena).

Str. 24, Vers 2f .:

Von grausam rohen Füßen, Das ist auf Erden das Schicksal stets Str. 27, Vers 1f.:

Ich bin nicht so eine Laster-Mamsell, So eine leichte Lorettin -

Str. 28, Vers 3:

Willst du mich noch begleiten jetzt?

Caput XXIV Str. 2, Vers 2: Verbrachte ich selige Stunden.

Str. 8, Vers 2: Hierher zu reisen so plötzlich? Vers 4: Schon winterlich entsetzlich.

Str. 14:

Auch einem gewissen Griesgram hat Gar mancher Seufzer gegolten, Ich dachte mit wahrer Wollust daran, Wie oft er mich ausgescholten.

Caput XXV Str. 21, Vers 1 ff.:

Ich will dir mein Schweigen, hohe Frau, Mit den heiligsten Eiden bewähren, Ich will dir leisten den grausigsten Eid -

Str. 24, Vers 4: Nach uralt biblischem Brauche.

Caput XXVI Str. 3, Vers 4: Als Friedrich Wilhelm von Preußen (franz. Ausgabe: Frédéric le Grand)

Str. 7, Vers 3f:

Du findest darunter ein rundes Loch, Und unter dem Loch einen Kessel -

(ebenso Str. 8, Vers 3 und Str. 10, Vers 4: rundes Loch)

Str. 12, Vers 2f.:

An jenen schnöden, verfluchten Parfüm des Prologs, es war ein Gemisch

Str. 14, Vers 3: Man mache keine Revolution

Str. 15, Vers 1: Zukunftsgeruch

Str. 16, Vers 2ff.:

Die Augen, lag ich auf dem Schoße Der Göttin, und es lehnte mein Haupt An ihre Brust, die große. Str. 17, Vers 3f .:

Bacchantisch umschlang sie meinen Leib Und sang mit wilder Extase:

Nach Str. 17: sieh oben S. 369 (Paralipomena).

Str. 19, Vers 2 ff.:

Der Mißduft die Freude verkümmer' – Ich liebe dich, du bist ein Mann, Und ich bin ein Frauenzimmer!

Str. 29, Vers 2 ff.:

Es naht der wilde Geselle Und schneidet dir ab . . . ach Gott! er streicht Im Buch die beste Stelle.

### Caput XXVII Anfang:

Deutschland beschäftigt sich des Tags Mit lauter Philisterlappalien, Doch ist es zaubergroß in der Nacht, Dann ist es ein zweites Thessalien.

Str. 8, Vers 4: von seinen Dramen.

Str. 10, Vers 3: Den Vater (le vieux roi défunt).

Str. 11, Vers 2 ff.:

Ich möcht dem Verfasser nicht raten Persönlich aufzutreten jetzt In den königlich preußischen Staaten.

Die Abweichungen der Sonderausgabe sind durch Rücksichten auf die Zensur veranlaßt oder von dieser selbst bewirkt. Im III. Caput sind die letzten vier Strophen und im XIX. von der Mitte der fünften Strophe ab alles bis zum Schlusse gestrichen worden. In Cap. XI, Str. 14 wurde Vers 2 durch »In unserm deutschen Norden« und in Cap. XVIII, Str. 15, Vers 1 der preußische Adler durch den »bekannten Adler« ersetzt.

Wir schließen daran die Wiedergabe von verstreuten Stücken der Urhandschrift an. Die Reproduktion lehnt sich eng an das Bild der uns im Original oder in Faksimiledruck vorliegenden, zum Teil bisher unbekannten Handschriften an, die Zwischenfassungen werden in der Folge ihres Entstehens vollständig

verzeichnet. Über die Anwendung von Klammern sieh oben S. 379 (zu »Neuer Frühling« V).

Caput VII Str. 9-13. Faksimiliert bei della Rocca, Skizzen über Heinrich Heine, Wien 1882.

- (9) Und hinter mir ging wieder einher Mein schwarz vermummter Begleiter [,] [Ich war so müde] [Mit seinem Beil. Ich wurde so müd] Ich war so müde, mir brachen die Knie Doch immer gingen wir weiter.
- (10) [Wir gingen weiter doch ach! mein Herz War klaffend aufgeschnitten In meiner Brust] [Ich war so müde] Wir gingen weiter. Mein Herz in der Brust

War klaffend aufgeschnitten Und aus der Herzenwunde hervor Die rothen Tropfen glitten.

- (11) Ich tauchte [zuweilen] die Finger hinein manchmal
  Und manchmal ist es geschehen
  Daß [d] ich die [Pfosten der] Hausthürpfosten bestrich
  Mit dem Blut im Vorübergehen.
- (12) Und jedesmal wenn ich ein Haus
  Bezeichnet in solcher Weise,
  [Erscholl [leini] ein Geläute in der Fern,
  Wie] [Erscholl ein Glöckchen in der Fern,
  Wie Sterbegewimmer so leise.]
  Fernher ein Sterbeglöckchen erscholl
  [Das klang so] wimmernd und leise.
  Wehmüthig
- (13) [Am Himmel aber ward der Mond Zuweilen über] Am Himmel aber [kamen wied] erblich der Mond, [Es] Er wurde immer trüber, Gleich schwarzen Rossen jagten [dort] an ihm Die [dunkeln] Wolken vorüber. wilden

Caput XVIII, Str. 1–8. Ein Manuskriptbogen – hellblau, Höhe: 26,7 cm, Blattbreite: 21 cm, nur die Innenseiten beschrieben – im Besitze Paul Lindaus.

Str. 1, Vers 1 begann zuerst: [Pr] Vers 2 begann zuerst: [Eine]

Str. 2: Wir kamen dort an zur Abendzeit.

[Es gähnten so dunkel die Gräben]

[Die dunkeln Gräben gähnten,]

[Und [lichl] als die] [Und als der Wagen drü]

[Der Wagen über]

[Wohl über die Zugbrück fuhren wir hin]

[Der] [Über die Zugbrück]

[Und] die Planken der Zugbrück stöhnten

[Als [[dumpfig]] hastig der Wagen darüber gerollt,]

So schaurig als wir hinüber gerollt.

Str. 3, Vers 4: Ward rasselnd [zu] wieder geschlossen.

Str. 4: [Ach meine Seele ward]
[Da ward meine Seele so tief betrübt,
Wie einst des Odysseus Seele]
[In meiner Seele fühlt ich was einst
Gefühlt des Odysseus Seele]
Ach meine Seele ward betrübt
Wie einst des Odysseus Seele
[Als er hörte wie [|der|] Polyphem]
Als er [vernahm] [hörte] [vernahm] ge

Die dunklen Gräben gähnten.

Als er [vernahm] [hörte] [vernahm] gehört daß [der]

[Mit dem] Felsblock [verschloß die]

den schob vor die Höhle.

Str. 5, Vers 1. Vor »ein«: [der]

Str. 6, Vers 2 zuerst: [Ich konnte gar nichts essen] Vers 3. »sogleich«: zuerst »gleich«.

Str.7: Es war ein breites [Feder]bett
[Himmel]
[Feder]
[Himm]

Gardinen von rothem Damaste [gold]

[Ich wälzte mich hin, ich wälzte mich her]

Str. 8: Verfluchter Quast! der ganze Nacht
[der mir die]
der die ganze Nacht
[Den] liehe[n] [Schlaf] mir rauhte!

[Den] liebe[n] [Schlaf] mir raubte!
Die Ruhe

Er [hing] []\* [mahnte mich an] des [Dakl] Damokles Schwert, hing mir wie [Hing] So drohend über dem Haupte.

[Da bist du nun Füchslein, da steckst du nun fest Und kannst nicht mehr entwischen!]
[Wie hart ist dieses Federbett]
[Da bin ich nun armes [IFüchselein]] Vögelein]
[Ich sitze in einer Festung [II]\*\* jetzt,
Das war mein einzger Gedanke]
[Das ist ein Preußisches Festungsbett
[IWorin ich]] So dacht ich seufzend best\*\*\*]

Von dem unmittelbar folgenden Bogen hat sich nur das abgeschnittene Mittelstück des ersten Blattes (Höhe: 9,7 cm), im Besitze des Herrn Julius Baad in Wien, erhalten: es zeigt, daß die bereits in den letzten, unmutig durchstrichenen Versreihen versuchte Formung der 9. Strophe noch wiederholt in Angriff genommen wurde, ehe sie bis zu der vorliegenden Niederschrift gedieh. Von dem Fehlenden sind oben Züge der letzten Zeile sichtbar.

Unleserlich gestrichen, vielleicht: dro(hte).
 Zwei Buchstaben unleserlich gestrichen.

<sup>\*\*\*</sup> beabsichtigt wohl: »beständig«.

(Str. 9) [Er dünkte mir] manchmal ein Schlangenkopf Schien zu seyn,

> Und ich hörte ihn [ihn] heimlich zischen: [Bist in [[ein]] der preußischen Festung jetzt] Bist und bleibst in der Festung jetzt

Du

[Und] du kannst nicht mehr entwischen!

(Str. 10) [O] [Ich seufzte [[beständig]] aus tiefer Brust:] manchmal

[-] Daß ich wäre, seufzte ich tief -

[0]

Ach [-] Daß ich zu Hause wäre

Ach!

[Bey meiner Frau in der Stadt Paris] Bey meiner lieben Frau in Paris [Auf dem Boulevard] Poisonnière! Im Faubourg

Caput XIX Str. 4-10. Faksimiliert bei R. Proelß, H. Heine, Stuttgart 1886.

- (4) Und als ich nach Hannover kam Da ließ ich die Stiefel mir [wichsen] putzen [Die Stadt ist sauber] [Ging] [Und] [Um die] Ich ging sogleich die Stadt zu besehn, Ich reise gern mit Nutzen.
- (5) [Dort sieht] Mein Gott! da sieht es sauber aus Der Koth liegt nicht auf den Gassen [[Die Häuser sind]] recht hübsch gebaut] Sah dort Paläste [Prachtg] Viel Prachtgebäude sah ich dort Sehr imponirende Massen.
- (6) Besonders gefiel mir ein großer Platz [Wo stattliche Häuser ragen,] [[!Miti] stattlichen Häusern umgeben] Von Umgeben von stattlichen Häusern. Nur [etwas] Staffage fehlte mir dort

[Ein] Das Volk, [u. das] die Menschen, das Leben [Dort ist der]

[Und] [Ein] [Am liebsten hätt ich dort gesehn]
[Dort] Ich glaube gar, [nicht übel wärs]
es [gäbe] dem Platz
[erteilte]

verliehe
[Der] Noch eine schönere Miene
[Wenn] [Stünde dort in]
Wenn [dort] in der Mitte als Zierrath stünd
[Eine] kleine Guillotine.
'ne

- (7) [Ein großes Schloß] vor dem Portal [Sehr schön ist [Idas Schloß]], der Palast]
  Der Palast ist schön
  Zu jeder Seite ein Schildhaus
  Rothröcke mit Flinten halten dort Wacht,
  Sie sehen drohend und wild aus.
- (8) Mein Cicerone sprach: hier wohnt
  Der [König Ernst], ein rechter
  Ernst August
  Englischer Torry, jagdjunkerlich stolz
  Ein hagerer Volksverächter.
- (9) [Hier] Idyllisch sicher haußt er hier Denn besser als alle [Gewehre] Trabanten Beschützet ihn der manglende Muth [Der deutschen Revoluzionäre.] Von unseren lieben Bekannten.

Caput XXIV Str. 17 und 18. Abgetrenntes Stück von einem Manuskriptblatt (gleiches Papier wie zu Cap. XVIII, einseitig beschrieben, Höhe: 10,4 cm, Breite: 21 cm) im Besitze des Herrn Dr. R. Kieser in Aarau, mit folgenden Varianten:

Str. 17, V. 2 begann zuerst: [Wo]
V. 3 für »das« zuerst: [der]
V. 4: [Gekrönt mit] Dornenkronen
Und [wo Dornen] meine

Str. 18, V. 2: »bittersten« über [ersten].

Caput XXV, Str. 10-18. Ein Manuskriptbogen wie zu Cap. XVIII, im Besitze Paul Lindaus, mit folgenden Varianten:

Str. 10: [Ganz schlecht erging es uns wohl nie Wir hatten immer da]

> [Und] Ja, daß es uns früher so schrecklich ging Ist wirklich Uebertreibung, [Wi]

Str. 11 und 12 wie im Druck.

Str. 13, V. 1: So übel war es nicht bey uns,

Nach Str. 13 folgte:

[Wir haben magere Kühe gehabt Doch hatten wir auch fette] [Wir hatten zu essen, nach mageren Kühn] [Es] [Vermist] [Der Enkel wird] [Von unsern]

Str. 14 begann:

[Die Zukunft]

[O könntest du die Zukunft]

V. 3f.: Die einst der Enkel mit Kummer vermißt, Das ist [ein] meine wahre Meinung.

Str. 15: Die praktische äußere Freyheit wird einst [Die [linnre]] idealisch innre vertilgen] [Die innre Freyheit vertilgen] [Das Ideal, die Sittlichkeit verschwind] Das Ideal vertilgen, [Das wir im Busen trugen, so rein, Den keuschen Traum der Liljen.]

Das wir [so rein] im Busen trugen — [das] es war [Wie der keusche] Traum der Liljen. So rein wie der

Str.16, V.1ff.: Und unsere schöne Poesie
[Geht unter], sie ist schon ein wenig
Erlischt
[Untergangen]Erloschen, mit andern Köngen stirbt

Str. 17 fehlt.

Str. 18: O könntest du schweigen, ich würde dir Das Buch [der Zukunft] des Schicksals entsiegeln, Und ließe dich [die Zukunft] schaun [kün]

spätere Zeiten In meinen Zauberspiegeln –

[Ich würde dir [[sch]] zeigen den Wald, der einst Entsprießen]
[Du sähest dann den Wald der entsprießt Aus jenen []\* verjüngenden Keimen]
Du sähest dann den Wald der einst Entsprießt den verjüngenden Keimen
[Die noch] Die wir [jetzt pflegen], ein Paradies [gesät]
gepflegt

Von lauter verbotenen Bäumen -

Die Handschrift zu den letzten acht Strophen des Gedichtes, von Elster benutzt, war uns nicht erreichbar.

### Vorwort

Fehlt in den »Neuen Gedichten«. — Die französische Ausgabe, in der die zwei letzten Absätze fortfielen, hat nach S. 2771 (Landes» kindern.) den folgenden Zusatz: Il faut avant tout le tirer des griffes des Prussiens, après avoir fait cette besogne nous choissirons par le suffrage universel quelque honnête garçon qui a les loisirs nécessaires pour gouverner un peuple honnête et la-

<sup>·</sup> Ein unlesbar gestrichenes Wort.

borieux. Die Stelle S. 27711f, deutlicher: quand nous finirons ce que les Français ont commencé, le grand œuvre de la Révolution: la Démocratie universelle! ferner statt 27717-19 (wenn – werden): quand nous aurons chassé la misère de la surface de la terre.

# Caput I

Zu Str. 9 ff. vgl. Bd. 7, S. 140 15 ff. Str. 19, V. 3 f. Antäussage.

## Caput II

Str. 7, V. 4: »ce pauvre lapin Hoffmann de Fallersleben«. Nach Erscheinen der »Unpolitischen Lieder« von Hoffmann v. Fallersleben war von der preußischen Regierung ein Verbot gegen den gesamten Campeschen Verlag erlassen worden (sieh oben zu Zeitgedichte VI). Heine schrieb hierüber an Campe (28. Februar 1842): »Die Gedichte von Hoffmann v. Fallersleben, die Ihnen zunächst diese Not eingebrockt, sind spottschlecht, und vom ästhetischen Standpunkte aus hatte die preußische Regierung ganz recht, darüber ungehalten zu sein: schlechte Späßchen, um Philister zu amüsieren bei Bier und Tabak.«

Str. 8, V. 3f. Der Deutsche Zollverein, durch Preußen begründet, umfaßte seit der Mitte der 30 er Jahre die meisten deutschen Staaten.

# Caput III

Str. 1, V. 3 f. Vgl. »Atta Troll«, Cap. XXII Str. 11 (oben S. 237), ferner im »Schwabenspiegel« (Bd. 8): »Herr Karl Mayer, welcher auf Latein Carolus Magnus heißt . . .«

Str. 5, V. 3f. »Doch fragt man euch, was dieses Rot bedeute, Das deutet Frankenblut« (»Lied der schwarzen Jäger«:

Körners Werke, Insel-Ausgabe S. 26).

Str. 10, V. 3. Friedrich Wilhelm IV. hatte in den Jahren 1842 und 1843 für das preußische Heer ein neues Kostüm und die Pickelhaube – »die mittelalterliche Erfindung königlicher Romantik« (Treitschke) – eingeführt.

Str. 11. Der berühmte Reim: Romantik — Uhland Tieck kommt bereits in einem Sonett von J. B. Rousseau an den jungen Heine (»Gedichte« 1823, S. 128) vor, vgl. P. Beyer im »Euphorion« Bd. 17, S. 635 f. V. 3. »Johanna von Montfaucon«, ein ritterliches Paradestück von Kotzebue (1800).

Str. 14, V. 1f. »Oui, oui, le casque me plaît! il témoigne de l'esprit élevé de S. M. le spirituel roi de Prusse.« Von dem »witzigen Haupt« Friedrich Wilhelms IV. sprach bereits die Vorrede zu den »Französischen Zuständen« (1832; s. Bd. 6,

S. 86 5).

Nach der 15. Strophe ursprünglich in der Handschrift, aber von Heine gestrichen und auch in die französische Ausgabe nicht aufgenommen:

> Und wenn es Krieg gibt, müßt Ihr Euch Viel leichteres Kopfzeug kaufen, Des Mittelalters schwerer Helm Könnt Euch genieren im Laufen.

(Vgl. Briefe Conrad Ferdinand Meyers, hrg. von Adolf Frey, Bd. II, S. 521, und François Willes Erklärung in Franzos' »Deutscher Dichtung« Bd. IX, S. 260). Buch Le Grand Kap. 13: »Wenn wir die Geschichte durchgehen, Madame, so haben alle große Männer einmal in ihrem Leben davonlaufen müssen: — Loth, Tarquinius, . . . die ganze preußische Armee« usw.

Str. 18 u. 19. Vgl. »Doktor Faust«, Anfang des V. Aktes (Bd. 10). Str. 10. V. 2: »ie l'investirai du sceptre et de

la couronne rhénane«.

# Caput IV

Str. 6 ff. Vgl. hiezu Bd. 7, S. 234 f. V. 3. Dunkel = männer: nach den satirischen »Epistolae obscurorum virorum « (1515 u. 1517), an denen Hutten mitbeteiligt war. Vgl. Bd. 3,

S. 10227 ff.

Str. 14 ff. Der Kölner Dom, im dreizehnten Jahrhundert begonnen, blieb seit der Reformationszeit die Jahrhunderte hindurch unvollendet stehen. Erst nach den Befreiungskriegen wurde durch Görres, insbesondere aber durch Sulpiz Boisserées Publikation der alten Grundrisse (1822–1831) das Interesse für den Fortbau mächtig erregt und seit der Thronbesteigung Friedrich

Wilhelms IV. der Gedanke zielbewußt gefördert. Ein Zentral-Domverein wurde im Februar 1842 in Köln begründet, der bald in allen deutschen Gauen, auch im Ausland, seine Filialen aufzuweisen hatte. Bei der feierlichen Grundsteinlegung am 4. September 1842 hielt Friedrich Wilhelm IV - der »talent= volle König « (Str. 16, V. 3f.) - eine mit großem Effekt vorgetragene Rede, die alsbald Widerhall in der politischen Lyrik weckte. Im Anschluß an die Grundsteinfeier gab Liszt am 13. September ein Konzert, das - nicht zum letztenmal - der Baukasse eine bedeutende Summe zuführte. Um dieselbe Zeit ungefähr erregte eine Steinsendung des Stuttgarter Dombauvereins Aufsehen, die von Heilbronn aus auf einem »neuen glückhaften Schiff« zum Bau eines Fensters »an der uns zugekehrten Seite« - wie es in der Widmung hieß - nach Köln, mit einem poetischen Geleitbrief Gustav Pfizers, abging. Vgl. I. Oswald in »Rheinlande« Bd. o. S. 273ff.

Str. 22 f. Am Turm der Lambertikirche in Münster hängen noch heute die drei eisernen Käfige, in denen einst die Leichen der hingerichteten Wiedertäufer: Johann von Leyden (des Schneiderkönigs), Knipperdollinck und Krechting ausgestellt waren. In der französischen Fassung der »Geständnisse« spricht Heine von einem glühenden Kultus für den »Schneiderkönig«: »Moi qui avais un jour, à Munster, baisé avec des lèvres brûlantes les reliques du tailleur Jean de Leyde, ainsi que les chaînes qu'il avait portées, les tenailles avec lesquelles on l'avait torturé, et qui sont conservées dans une niche devant l'hôtel de ville de Munster . . . « Die Gestalt des Schneiderkönigs verfolgte den Dichter noch in den Träumen der Matratzengruft (sieh Fanny Lewald, Zwölf Bilder aus dem Leben, 1888,

S. 213).

Str. 25 ff. Vgl. in der Vorrede zu den »Französischen Zuständen« die Anklage gegen König Friedrich Wilhelm III. wegen Meineids wider das preußische Volk (Bd. 6, S. 92 f.).

Die letzten fünf Strophen kamen nachträglich in der Sonderausgabe – und in der französischen Ausgabe – hinzu (sieh oben!), die »Neuen Gedichte« haben hiefür:

> Fehlt etwa einer vom Triumvirat, So nehmt einen anderen Menschen, Ersetzt den König des Morgenlands Durch einen abendländschen.

## Caput V

Str. 5, V. 1f. Die Hessen-Nassauer Regierung hatte zu Biebrich einen Freihafen errichtet, in der freundnachbarlichen Absicht, den Rheinverkehr des Mainzer Hafens an sich zu reißen. Als die Reklamationen der Darmstädtischen Regierung nichts halfen, entschloß man sich zum folgenden Gewaltstreich: »In der Nacht des 28. Februar 1841 fuhr ein Zug von 103 schweren Rheinschiffen durch die geöffnete Mainzer Schiffbrücke talwärts, die Schiffer gaben den Festungsbehörden an, daß sie Steine zum Kölner Dombau führten ... Nahe beim Biebricher Hafen hielt die Flotte plötzlich an, mehrere der Schiffe versanken angebohrt, die anderen löschten ihre Ladung in den Rhein, ein Offizier mit 20 Gensdarmen behütete die Arbeiter, und nach wenigen Stunden war der rechte Rheinarm zwischen der Insel Petersau und dem Biebricher Ufer durch einen mächtigen Steindamm fast völlig abgesperrt« (Treitschke, Deutsche Geschichte im 19. Jahrhundert, Bd. 5, S. 107f.). V. 4. Das gegen die Annektionsgelüste Thiers' gerichtete Rheinlied des Gerichtsschreibers zu Geilenkirchen, Niklas Becker (»Sie sollen ihn nicht haben«), das eine ganze Flut von Zustimmungs= und Hohnversen zu= gleich hervorrief und auf der französischen Seite Erwiderungen von Victor Hugo. Lamartine und eine besonders böse von Musset »Nous avons eu votre Rhin allemand« (Le Rhin Alle= mand, Réponse à la chanson de Becker) erfuhr.

Str. 18, V. 4. Vgl. zu »Atta Troll« Cap. XVIII Str. 11

(oben S. 426).

Str. 20. Die Verse 3 und 4 in der französischen Ausgabe fortgelassen.

## Caput VI

Str. 1. Sieh »Florentinische Nächte« I (Bd. 6, S. 40832 ff.). Str. 2, V. 1 f. Vgl. »Französische Zustände«, Artikel I (Bd. 6, S. 1052 ff.).

Str. 14ff. Verkörperung eines der wichtigsten Gedanken in

Heines Weltanschauung, vgl. Bd. 7, S. 294 10ff.

## Caput VII

Str. 26, V. 3. Vgl. Goethes »Erlkönig«: »Und bist du nicht willig, so brauch ich Gewalt«.

### Caput VIII

Str. 7, V. 1 und Str. 9, V. 1. Statt »Ritterschaft« und »Ritter« in der Handschrift zuerst: die Preußen. (Sieh oben bei den Lesarten.) Str. 13 ff. Die Überführung der Leiche Napo-leons in den Invalidendom am 15. Dezember 1840, vgl. Bd. 9, S. 144 f.

# Caput IX

Str. 3, V. 1. stoven, stoben: niederrheinisch = dämpfen, schmoren (für Gemüsekochen gebraucht).

Str. 6. Zu V. 2 ff. vgl. oben S. 65, V. 10 ff.

# Caput X

Str. 3. Heine schloß sich bei seinem zweiten Aufenthalt in Göttingen der Landsmannschaft »Westfalia« an. Vgl. auch den Anfang der »Briefe aus Berlin« (Bd. 5).

# Caput XI

Str. 6. Hiezu die Verspottung der Birch-Pfeiffer in dem Ge-

dicht »Unsere Marine« (Bd. 3: Nachlese, Zeitgedichte).

Str. 7, V. 1f. Über Friedrich v. Raumer sieh die Vorrede zu den »Französischen Zuständen« (Bd. 6, S. 87f.) und »Ludwig Börne« III. Buch (Bd. 8). In der Sonderausgabe für »Raumer« hier (nicht aber in Str. 14): R\*\*\*.

Str. 8, V. 3f. Vgl. oben S. 421 zu »Atta Troll«, Cap. IV.

Marcus Tullius: Vornamen des Cicero.

Str. 11. Schelling und Cornelius hier zusammen genannt wie in den um die gleiche Zeit entstandenen »Lobgesängen auf König Ludwig« (Bd. 3: Nachlese, Zeitgedichte). Ehe Heine in Berührung mit der farbenfreudigen französischen Malerei kam, war ihm sein Landsmann Cornelius der »einzige große Maler« der Gegenwart gewesen (sieh in Bd. 4: »Reise von München nach Genua« Kap. 33). — Seneca starb durch Aufschneiden der Adern.

### Caput XII

Str. 14, V. 3f. Gustav Kolb: Redakteur der »Augsburger Allgemeinen Zeitung«. Über die Verstümmelungen, die Heines Aufsätze in dem »Augsburgischen Prokrustesbett« erfuhren, sieh Bd. 9, S. 413ff. und die »Spätere Notiz« ebenda S. 74ff. (ins-besondere S. 77 6ff.).

## Caput XIV

Str. 2 ff. Von dem Lied, das eine schriftlich nicht überlieferte Fassung der Ulinger-Sage bietet (Uhland, Alte hochund niederdeutsche Volkslieder, Nr. 74), zitiert Heine in den
»Memoiren« zwei Strophen, die ihm unauslöschlich im Gedächtnis geblieben seien (Bd. 10). Das Motiv der anklagenden Sonne
auch in dem Grimmschen Märchen »Die klare Sonne bringts
an den Tag« (Nr. 115: Insel-Ausgabe Bd. 2, S. 115 f.). Die Amme
– Zippel – auch in den »Memoiren« erwähnt.

Str. 8 ff. »Die Gänsemagd« in den Grimmschen Märchen (Nr. 89: Insel-Ausgabe Bd. 1, S. 394 ff.), dort wiederholen sich refrainartig der Seufzer der Königstochter: »O du Falada, der du hangest« und die Antwort des Roßkopfes:

»O du Jungfer Königin, da du gangest, Wenn das deine Mutter wüßte, Das Herz tät ihr zerspringen.«

Str. 13 ff. Die Sage vom Kaiser Rotbart hat Heine bereits am Schlusse seines Buches »De l'Allemagne« (1835), teilweise in Anlehnung an die Brüder Grimm (»Deutsche Sagen« Nr. 23 und 296), behandelt. Rückerts Gedicht »Der alte Barbarossa« (1817) hatte die Sage dem Bewußtsein der Zeit wieder nahegebracht.

# Caput XV

St. 2, V. 3. »Es ritten drei Reiter zum Tor hinaus«: im Wunderhorn Bd. I (Grisebachs Ausgabe S. 167).

# Caput XVI

Str. 5, V. 3: Moses Mendelssohns Frau hieß Fromet. Zur Schlußstrophe sieh das Gedicht »Kobes I.« Str. 14 (Bd. 3, S. 261).

### Caput XVII

Str. 5, V. 4. Bereits in dem Buch »De l'Allemagne« (sieh oben zu Cap. XIV Str. 13) kam der Ausruf vor: »Viens, Barberousse, viens!« Str. 11, V. 1: De cette chevalerie en uniforme prussien.

# Caput XVIII

Str. 1, V. 1f. Das Luthersche Lied »Ein feste Burg« wird bereits im dritten der »Briefe aus Berlin« (sieh Bd. 5) parodiert.

Str. 5, V. 3. »Ich heiße Niemand«, wie Odysseus, eh er dem Polyphem das Auge aussticht.

Str. 10. Rue du Faubourg Poissonnière Nr. 46 war Heines Wohnung zur Zeit der Abfassung des Wintermärchens.

Str. 13 ff. Vergleich mit Prometheus, dem »Ahnherrn« des Dichters (s. Bd. 1, S. 2171 ff.).

### Caput XIX

Str. 1. Danton soll, als Freunde ihn vor Robespierre warnten und zur Flucht bewegen wollten, ausgerufen haben: »Partir! — Est=ce qu'on emporte sa patrie à la semelle de son soulier?« In »Dantons Tod« von Büchner (1835), Akt II, 1: »Nimmt man das Vaterland an den Schuhsohlen mit?« Heine an Varn=hagen im ersten Brief aus Paris (27. Juni 1831): »Fliehen wäre leicht, wenn man nicht das Vaterland an den Schuhsohlen mit sich schleppte! Ich parodiere Danton mit Schmerzen.« Vgl. Bd. 6, S. 13328ff.

Str. 3. Großvater und Großmutter väterlicherseits: Näheres in den »Memoiren« (Bd. 10).

Str. 8ff. Ernst August, Herzog von Cumberland, vor seinem Regierungsantritt in Hannover Führer der Tory-Partei im englischen Oberhause.

Str. 11, V. 4. Diese Fassung, nach der Handschrift, erst in der posthumen Ausgabe von 1857, aber von Heine bereits in die französische Ausgabe aufgenommen (»il craint presque de ne pouvoir à la longue résister à une idée patibulaire«). Im Erstadruck hiefür: »Er halt es nicht aus auf die Länge«.

# Caput XXI

Über den Hamburger Brand, der vom 5, bis 8. Mai des Jahres 1842 gewütet hat, sieh Heines Aufsatz in Bd. 9, S. 455 ff. Für die Lokalschilderungen des alten Hamburg in diesem und den folgenden Capita bieten die »Memoiren des Herren von Schnabelewopski« Kap. III u. IV (Bd. 6, S. 324 ff.) einen trefflichen Kommentar.

Str. 3, V. 1f. Im II. Teil der »Reisebilder«, Kap. 14, wird die Langhoffsche Druckerei in Hamburg genannt.

Str. 4, V. 1. Dreckwall: jetzt die Altewallstraße. V. 3. Pavillon: sieh Bd. 6, S. 33022 ff.

Str. 5. Vgl. Bd. 9, S. 4579ff.

Str. 9. »Die Bank hatte ihre Schätze gerettet und das Abschreiben nicht einen Tag lang eingestellt« (Treitschke, Deutsche Geschichte im 19. Jh. Bd. 5, S. 179).

Str. 12, V. 3f. »Auch der König von Preußen nahm an dem Werke der Barmherzigkeit freudig teil. Er half durch seine Truppen die Ordnung aufrecht halten, schickte den Oberpräsidenten Flottwell hinüber, um selbst nachzusehen, wo Hilfe not täte . . . « (Treitschke a. a. O., S. 181).

Str. 15f. Vgl. Bd. 9, S. 2633ff.

Str. 18, V. 3: »Quand je pense à ce crapaud ailé de Brandebourg . . . « Preußen bemühte sich damals eifrig, Hamburg zum Eintritt in den Zollverein zu bewegen, und fand selbst bei den Revolutionären Unterstützung. Schon nach dem Brand im Jahre 1842 hatte Robert Prutz in seinen Gedichten (Neue Sammlung, 1843, S. 100) gefordert:

> Das Banner laßt des Zollvereins Auf seinen Zinnen sich entfalten! Denn dies allein, und anders keins, Kann Hamburgs Blüte frisch erhalten.

# Caput XXII

Str. 4, V. 1. Vgl. die Erzählung des Hirsch Hyazinth im IX. Kap. der »Bäder von Lucca« (Bd. 4), ferner oben S. 120: »Hoffart«.

Str. 5f. Maximilian Heine (»Erinnerungen« S. 129f.) nennt zu Str. 5: Michaelis, zu Str. 6 den Gemahl der Therese Heine, Doktor Halle. Die Firma Biber war eine Assekuranz-Gesellschaft in Hamburg, die nach dem Brand bankrott wurde.

Str. 7. Vgl. Cap. XXV, Str. 8 (oben S. 353).

Str. 9f. Gumpelino: sieh »Bäder von Lucca« (Bd. 4).

Str. 11. Zu dem »krummen Adonis« nennt A. Borchardt, Das alte lustige Hamburg (1891) I, 46, das Original.

Str. 12. Über Sarras, Campes »zottigen Jagdgenossen«, sieh den Aufsatz »Schriftstellernöten« (Bd. 8).

## Caput XXIII

Str. 3, V. 3. Chaufepié: ein stadtbekannter-Arzt (Maximilian Heine S. 130f.).

Str. 4, V. 1. Wille: François, damals Redakteur in Ham-burg, sieh oben 2u Cap. III, Str. 15.

Str. 5. Dr. F. A. Fucks, Hamburger Gymnasiallehrer.

Str. 15. Aus einer unterdrückten Vorrede zur französischen Übersetzung des Wintermärchens: Hammonia »est la divinité tuté-laire de la cité de Hambourg, et nous voyons ici une belle femme dont la partie inférieure au delà des reins a cette ampleur magnifique qui fait le charme célèbre de Vénus Callipige. La carnation des chairs aussi dures que le marbre de la fameuse statue rappelle le pinceau flamand de Rubens et les yeux de la belle petillent si joyeusement comme si elle entendait une valse de Strauß ou qu'elle mangeait une soupe d'anguilles qu'on fait si bien à Hambourg« (Legras, Henri Heine poète, 1897, p. 431). V. 1 Drehbahn: sieh Bd. 6, S. 328.

Str. 17, V. 3f. Hamburger Stadtwappen.

# Caput XXIV

Str. 1, V. 1. Sahl: im Niederdeutschen = Flur.

Str. 13, V. 3: die Mutter (sieh oben S. 151f. »Nachtgedanken«). V. 4: die Schwester (sieh zu »Heimkehr« XXXVIII: Bd. 1, S. 470).

Str. 14f. Salomon Heine. V. 2: »Und immer großmütig beschützt« fehlt in der französischen Ausgabe.

# Caput XXV

Str. 8, V. z. Vgl. oben Cap. XXII Str. 7.

Str. 15, V. 3f. (\*) es war . . . . \*): C'est un rêve pour comme celui de lis, et qui se flétrit dans les clameurs démocratiques.

Str. 16, V. 4. Mohrenkönig: vgl. oben S. 169 und Anmerkungen.

Str. 22 f. Sieh I. Buch Mosis, Kap. 24, V. 2f.

# Caput XXVI

Str. 3, V. 1f. Vgl. Bd. 6, S. 32617.

Str. 13, V. 3f. deutlicher: C'était comme si l'on eût vidé à la fois, les trente-six fosses qui forment la confédération germanique.

An diese Strophe schloß sich wohl das größere, unter den »Paralipomena« abgedruckte Stück Nr. 1 (oben S. 368).

Str. 14. St. Just in einer Sitzung des Wohlfahrtsausschusses: »Ce n'est pas avec du musc et de l'eau de rose que l'on peut guérir la grande maladie sociale.«

# Caput XXVII

Str. 7, V. 2f. Die »Vögel« des Aristophanes, Heine hegte rückhaltloseste Bewunderung für diese Komödie: sieh Bd. 7, S. 83 28 ff. und den Brief an Friderike Robert vom 12. Oktober 1825. Vgl. auch Bd. 7, S. 471 zu 82 31 ff. 84 3.

Str. 9. Die »Frösche «: von Tieck, in der Bearbeitung von A. v. Kopisch, aufgeführt (sieh Freiligraths Satire »Auch ein Walpurgisnachtstraum « V. 65 ff.).

Str. 12. Ein Haftbefehl gegen Heine wurde von den preußischen Behörden noch am 16. April 1844 erlassen und am 21. Dezember 1844 wiederholt.

Die französische Ausgabe bringt am Schluß als »Strophes supplémentaires« das Gedicht »Im Oktober 1849« (s. Bd. 3, S. 126).

# Paralipomena zu »Deutschland«

Abschied von Paris (S. 364). Ursprüngliches Eingangskapitel. Aus dem Nachlaß veröffentlicht von Strodtmann in den »Letzten Gedichten und Gedanken von Heinrich Heine« (1869), S. 61 ff. Von ihm wohl auch die Überschrift.

Zu Caput XXIII (S. 366). In der Handschrift nach Str. 21; im Druck ersetzt durch die Strophen des Textes: 22-25. Zuerst veröffentlicht in der ersten Gesamtausgabe (Hamburg 1861 ff.) Bd. 17.

#### Zu Caput XXVI.

1 (S. 368). Ein loses Manuskriptblatt, publiziert von E. Engel in »Heinrich Heines Memoiren« (1884), S. 300 f. Wahrscheinlich ursprünglich an Str. 13 sich anschließend. Zu Str. 5 zwei Varianten vorhanden:

- Gar Mancher, der schlecht im Leben riecht, Wie wird er erst künftig duften Am Galgen! Es roch nach Blut und Kot Und nach gehenkten Schuften.
- 2. Es roch nach Katzenjammererguß Und nach gehenkten Schuften — So Mancher, der schlecht im Leben riecht, Wie mußt er im Tode duften!

Str. 7, V. 4. »Historische Schule« nannten sich jene Vertreter der Geschichte des römischen Rechtes, die, von dem historisch Gewordenen ausgehend, der Gegenwart jeden Beruf zur eigenen Gesetzgebung absprachen und so der extremsten Reaktion huldigten. Heine denkt vor allem an Savigny, der damals preußischer Justizminister war. Vgl. den Aufsatz »Verschiedenartige Geschichtsauffassung« (Bd. 6, S. 461) und das Gedicht »Die Menge tut es« in Bd. 3 (Nachlese: Zeitgedichte).

2 (S. 369). Aus der Handschrift des »Wintermärchens«, wo es nach Str. 17 folgt, zuerst aufgenommen in die Ausgabe vom Jahre 1857 (fehlt in der französischen Ausgabe). — Zum Inhalt vgl. die Eingangsstrophen zu »Der neue Alexander« (Bd. 3, Nachlese: Zeitgedichte): an beiden Stellen Friedrich Wilhelm IV. als König von Thule.

Jonas Fränkel.

## Inhalt des zweiten Bandes

## Neue Gedichte

## Neuer Frühling

| Prolog                                                 | . 5  |
|--------------------------------------------------------|------|
| Unterm weißen Baume sitzend (I)                        |      |
| In dem Walde sprießt und grünt es (II)                 | . 7  |
| Die schönen Augen der Frühlingsnacht (III)             | . 7  |
| Ich lieb eine Blume, doch weiß ich nicht welche (IV) . | . 8  |
| Gekommen ist der Maie (V)                              | . 8  |
| Leise zieht durch mein Gemüt (VI)                      | . 9  |
| Der Schmetterling ist in die Rose verliebt (VII)       | . 9  |
| Es erklingen alle Bäume (VIII)                         | . 10 |
| Im Anfang war die Nachtigall (IX)                      | . 10 |
| Es hat die warme Frühlingsnacht (X)                    | . 11 |
| Es drängt die Not, es läuten die Glocken (XI)          | . 12 |
| Ach, ich sehne mich nach Tränen (XII)                  | . 12 |
| Die blauen Frühlingsaugen (XIII)                       | 13   |
| Wenn du mir vorüberwandelst (XIV)                      | . 13 |
|                                                        | . 14 |
| Wenn du gute Augen hast (XVI)                          | . 14 |
| Was treibt dich umher, in der Frühlingsnacht (XVII)    | . 15 |
| Mit deinen blauen Augen (XVIII)                        | . 15 |
| Wieder ist das Herz bezwungen (XIX)                    | -    |
| Die Rose duftet - doch ob sie empfindet (XX)           | 17   |
| Weil ich dich liebe, muß ich fliehend (XXI)            | 17   |
| Ich wandle unter Blumen (XXII)                         |      |
| Wie des Mondes Abbild zittert (XXIII)                  |      |
| Es haben unsre Herzen (XXIV)                           | 13   |
| Sag mir, wer einst die Uhren erfund (XXV)              | 19   |
| Wie die Nelken duftig atmen! (XXVI)                    | 19   |
| Hab ich nicht dieselben Träume (XXVII)                 |      |
| Küsse die man stiehlt im Dunkeln (XXVIII)              | . 20 |
| Es war ein alter König (XXIX)                          |      |
| In meiner Erinnrung erblühen (XXX)                     |      |
| Mondscheintrunkne Lindenblüten (XXXI)                  | 22   |
| Durch den Wald, im Mondenscheine (XXXII)               | 23   |
| Morgens send ich dir die Veilchen (XXXIII)             | 23   |
|                                                        |      |

| I | n | h | a | [t | de | s z | W | e | it | e | n | B | a | n | d | e | S |
|---|---|---|---|----|----|-----|---|---|----|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |    |    |     |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   | 1 |   |  |
|---|---|---|--|
| A | 0 | 0 |  |
| т | V | • |  |

| Der Brief, den du geschrieben (XXXIV)                                    |    |   |   |   |   | 24       |
|--------------------------------------------------------------------------|----|---|---|---|---|----------|
| Sorge nie, daß ich verrate (XXXV)                                        |    |   |   |   |   | 24       |
| Wie die Tage macht der Frühling (XXXVI)                                  |    |   |   |   |   | 25       |
| Sterne mit den goldnen Füßchen (XXXVII)                                  | ,  | • | ٠ |   | • | 26       |
| Ernst ist der Frühling, seine Träume (XXXVIII)                           |    | • |   | ٠ | ٠ | 26       |
| Schon wieder bin ich fortgerissen (XXXIX)                                |    | • |   | ٠ | ٠ | 27       |
| Die holden Wünsche blühen (XL)                                           |    | • | • | ٠ | ٠ | 27       |
| Wie ein Greisenantlitz droben (XLI)                                      |    | • | • | ٠ | ٠ |          |
| Verdroßnen Sinn im kalten Herzen hegend (XLII)                           |    | • | • | • |   | 28       |
| Spätherbstnebel, kalte Träume (XLIII)                                    |    | • | • | • | ۰ | 29       |
| Himmel grau und wochentäglich (XLIV)                                     |    |   | • | • | • | 29       |
|                                                                          |    |   |   |   |   |          |
|                                                                          |    |   |   |   |   |          |
| Verschiedene                                                             |    |   |   |   |   |          |
| Seraphine                                                                |    |   |   |   |   |          |
| Wandl ich in dem Wald des Abends (I)                                     |    |   |   |   |   |          |
| An dem stillen Meeresstrande (II)                                        |    | • | • | • | • | 33       |
| Das ist eine weiße Möwe (III)                                            |    | • | • | • | • | 33       |
| Daß du mich liebst, das wußt ich (IV)                                    |    | • | • | • | • |          |
| Wie neubegierig die Möwe (V)                                             | •  |   | • | • | • | 34       |
| Sie floh vor mir wie 'n Reh so scheu (VI)                                |    | • | • | • | • | 35       |
| Auf diesem Felsen bauen wir (VII)                                        |    | • | • | • | • | 35<br>36 |
| Auf diesem Felsen bauen wir (VII) Graue Nacht liegt auf dem Meere (VIII) |    | • | • | • | • | 37       |
| Schattenküsse, Schattenliebe (IX)                                        |    | • | • | • | • | 38       |
| Das Fräulein stand am Meere (X)                                          |    |   |   |   |   | 38       |
| Mit schwarzen Segeln segelt mein Schiff (XI)                             |    | • |   |   |   | 38       |
| Wie schändlich du gehandelt (XII)                                        |    |   |   |   |   | 39       |
| Es ziehen die brausenden Wellen (XIII)                                   |    |   |   |   |   | 39       |
| Es ragt ins Meer der Runenstein (XIV)                                    |    |   |   |   |   | 39       |
| Das Meer erstrahlt im Sonnenschein (XV)                                  |    |   |   |   |   | 40       |
|                                                                          |    |   |   |   |   |          |
| Angelique                                                                |    |   |   |   |   |          |
| Nun der Gott mir günstig nicket (I)                                      |    |   |   |   |   | 41       |
| Wie rasch du auch vorüberschrittest (II)                                 | ٠, |   |   |   |   | 41       |
| Nimmer glaub ich, junge Schöne (III)                                     |    |   |   |   |   |          |
| Ich halte ihr die Augen zu (IV)                                          |    |   |   |   |   | 42       |
| Wenn ich, beseligt von schönen Küssen (V)                                |    |   |   |   |   | 43       |
| Während ich nach andrer Leute (VI)                                       | ,  |   |   |   |   | 43       |
| Ja freilich, du bist mein Ideal (VII)                                    |    |   |   |   |   | 44       |
|                                                                          |    |   |   |   |   |          |

| Inhalt des zweiten Bandes                                                          | 461                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Schaff mich nicht ab, wenn auch den Durst (VIII) Dieser Liebe toller Fasching (IX) |                                            |
| Diana                                                                              |                                            |
| Diese schönen Gliedermassen (I)                                                    | <ul><li>46</li><li>46</li><li>47</li></ul> |
| Hortense                                                                           |                                            |
| Ehmals glaubt ich, alle Küsse (I)                                                  | · 48<br>· 49<br>· 49                       |
| Clarisse                                                                           |                                            |
| Meinen schönsten Liebesantrag (I)                                                  | · 51 · 52 · 52                             |
| Yolante und Marie                                                                  |                                            |
| Diese Damen, sie verstehen (I)                                                     | · 54                                       |
| Emma                                                                               |                                            |
| Er steht so starr wie ein Baumstamm (I)                                            | <ul><li>56</li><li>57</li><li>57</li></ul> |
| Der Tannhäuser                                                                     |                                            |
| Ihr guten Christen, laßt Euch nicht (I)                                            | . 50                                       |

| Inhalt | des | zweiten | Bandes |
|--------|-----|---------|--------|
|--------|-----|---------|--------|

| Zu Rom, zu Rom, in der heilgen Stadt (II) Der Ritter Tannhäuser er wandelt so rasch (III)                                                        | • | • |   | 61<br>64                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|----------------------------------|
| Schöpfungslieder                                                                                                                                 |   |   |   |                                  |
| Im Beginn schuf Gott die Sonne (I)                                                                                                               |   |   |   | 69<br>69                         |
| Sprach der Herr am sechsten Tage (V) Der Stoff, das Material des Gedichts (VI)                                                                   |   |   |   | 70<br>71<br>71                   |
| Friedrike                                                                                                                                        |   |   |   |                                  |
| Verlaß Berlin, mit seinem dicken Sande (I) Der Ganges rauscht, mit klugen Augen schauen (II) Der Ganges rauscht, der große Ganges schwillt (III) |   |   |   | 73                               |
| Katharina                                                                                                                                        |   |   |   |                                  |
| Ein schöner Stern geht auf in meiner Nacht (I)                                                                                                   |   |   |   | 74<br>75<br>76<br>76<br>77<br>78 |
| In der Fremde                                                                                                                                    |   |   |   |                                  |
| Es treibt dich fort von Ort zu Ort (I) Du bist ja heut so grambefangen (II) Ich hatte einst ein schönes Vaterland (III)                          |   |   |   | 81                               |
| Tragödie                                                                                                                                         |   |   |   |                                  |
| Entflieh mit mir und sei mein Weib (I)<br>Es fiel ein Reif in der Frühlingsnacht (II)<br>Auf ihrem Grab da steht eine Linde (III)                |   |   |   | 83<br>83<br>84                   |
| Auf threm Grab da steht eine Linde (III)                                                                                                         | ٠ | • | • | 84                               |

| Inhalt des zweiten Bandes                     |   |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------|---|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Romanzen                                      |   |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ein Weib (I)                                  |   | 87  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Frühlingsfeier (II)                           |   | 88  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Childe Harold (III)                           |   | 88  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Die Beschwörung (IV)                          |   | 89  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aus einem Briefe (V)                          |   | 90  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Unstern (VI)                                  |   | 91  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Anno 1829 (VII)                               |   | 92  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Anno 1839 (VIII)                              | • | 93  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                               |   | 94  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ritter Olaf (X)                               |   |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 Vor dem Dome stehn zwei Männer              |   | 95  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 Herr Olaf sitzt beim Hochzeitschmaus        |   | 96  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 Herr Olaf, es ist Mitternacht               |   | 97  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Die Nixen (XI)                                |   | 98  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bertrand de Born (XII)                        |   | 99  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Frühling (XIII)                               | • | 99  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ali Bey (XIV)                                 | • | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Psyche (XV)                                   | • | 101 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Die Unbekannte (XVI)                          | • | 102 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wechsel (XVII)                                | • | 103 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fortuna (XVIII)                               |   | 104 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Klagelied eines altdevtschen Jünglings (XIX). |   | 104 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Laß ab! (XX)                                  | • | 105 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Frau Mette (XXI)                              |   | 106 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Begegnung (XXII)                              | ٠ | 108 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| König Harald Harfagar (XXIII)                 | • | 109 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Unterwelt                                     |   |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 Blieb ich doch ein Junggeselle!             |   | 444 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 Auf goldenem Stuhl, im Reiche der Schatten  |   |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 Während solcherlei Beschwerde               | • | 112 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 Meine Schwiegermutter Ceres!                |   | 113 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 Zuweilen drückt es mich, als trübe          |   | 114 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| , and the control of the trade in the trade   | • | 7   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zur Ollea                                     |   |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maultiertum (1)                               |   | 447 |  |  |  |  |  |  |  |  |

118

120

121

Symbolik des Unsinns (II) . .

Hoffart (III) . . . . .

Wandere! (IV) . . . . . .

| 464                           | Inhalt des z        | weiten  | Bar                                   | rdes  |      |     |     |     |
|-------------------------------|---------------------|---------|---------------------------------------|-------|------|-----|-----|-----|
| Winter (V).                   |                     |         |                                       |       |      |     |     | 122 |
| Winter (V).<br>Altes Kamin    | stück (VI).         |         |                                       |       |      |     |     | 122 |
| Sehnsüchtele                  | i (VII)             | 1 1     |                                       |       |      |     |     | 124 |
| Sehnsüchtele<br>Helena (VIII) |                     |         |                                       |       |      |     |     | 124 |
| Kluge Sterne                  | ⟨IX⟩                |         |                                       |       |      |     |     | 125 |
| Die Engel (X                  | >                   |         |                                       | ,     |      |     |     | 126 |
|                               | Zaita               | adiah t | -                                     |       |      |     |     |     |
|                               | _                   | edicht  |                                       |       |      |     |     |     |
| Doktrin (1).                  |                     |         | • , •                                 |       | • •  | •   | •   | 129 |
| Adam der Er                   | ste (II)            |         |                                       |       |      |     | •   | 130 |
| Warnung (III                  | )                   |         |                                       |       |      |     | •   | 131 |
| An einen ehe                  | maligen Go          | ethean  | er (l                                 | .V>   |      |     | ٠   | 131 |
| Geheimnis (\                  | · · · · · · ·       | • • • • |                                       |       | • •  |     | 4   | 132 |
| Bei des Nach                  | twächters A         | Inkuni  | tzu                                   | Paris | (VI) |     | •   | 133 |
| Der Tambour                   | rmajor (VII)        |         | • •                                   |       |      |     | •   | 134 |
| Entartung (V                  | III)                |         | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |       |      |     | • ` | 137 |
| Heinrich (IX)                 | 37                  |         |                                       |       |      | ٠   | 4   | 138 |
| Lebensfahrt                   | $\langle X \rangle$ |         |                                       | T Y   |      | .*  | •   | 139 |
| Das neue Isr                  | aelitische H        | ospital | lzu                                   | Hamb  | urg  | (XI | )   | 139 |
| Georg Herwe                   | gh (XII)            |         | • •                                   |       | • •  | ٠   | •   | 141 |
| Die Tendenz                   | (AIII)              |         |                                       |       |      | ٠   | •   | 142 |
| Das Kind (XI                  | V)                  |         | • •                                   |       | • •  | •   | •   | 14  |
| Verheißung (                  | AV) · · · · ·       |         |                                       |       | * *  | ٠   |     | 144 |
| Der Wechsel                   | Daig (AVI)          | 3711    |                                       |       |      | •   |     | 144 |
| Der Kaiser v                  | on China (A         | VIII) . |                                       |       |      |     | •   | 145 |
| Kirchenrat P                  | rometheus (         | AVIII)  |                                       |       |      | •   |     | 146 |
| An den Nach                   | itwachter (A        | ΙΔ)     | • •                                   |       | • •  | •   | •   | 147 |
| Zur Beruhigu<br>Verkehrte W   | ing (AA).           |         |                                       |       |      | •   | •   | 148 |
| Erleuchtung                   | (VVII)              |         |                                       |       |      |     | •   | 149 |
| Wantet num                    | VVIII               |         |                                       |       | • •  | •   | •   | 150 |
| Wartet nur (<br>Nachtgedank   | an /YYIV            | • • • • | • •                                   |       | • •  | •   | •   | 151 |
| ivachige dans                 | ell (AAIV).         |         | • •                                   |       |      | ٠   | •   | 151 |
|                               | Ar                  | hang    |                                       |       |      |     |     |     |
| Zu den »Ve                    |                     | _       |                                       |       |      |     |     |     |
|                               | 1 30 III CUCIICII V |         |                                       |       |      |     |     |     |
| Angelique                     |                     |         |                                       |       |      |     |     |     |
| Wie entwickeln                | eich doch ect       | melle / | 1                                     |       |      |     |     | 156 |

Ach wie schön bist du, wenn traulich (II) . . . . . Fürchte nichts, geliebte Seele (III) . . . . . . . .

| Inhalt des zweiten Bandes 4                         | 65                |
|-----------------------------------------------------|-------------------|
| Clarisse                                            |                   |
| Jetzt verwundet, krank und leidend (I)              | 157<br>158<br>158 |
|                                                     | 159<br>160        |
| Yolante und Marie<br>Vor der Brust die trikoloren   | 161               |
| In der Fremde<br>Mir träumte von einem schönen Kind | 162               |
|                                                     |                   |
| Atta Troll                                          | 163               |
| Vorrede                                             |                   |
| Paralipomena,                                       | 271               |
| Deutschland                                         | 273               |
| Vorwort                                             | 75                |
| Abschied von Paris                                  | 64                |
| Zu Caput XXVI                                       | 68                |
| λ                                                   |                   |
| Anmerkungen                                         |                   |
| Neue Gedichte                                       | 77                |
| Verschiedene                                        | 95                |
| Zeitgedichte                                        | 00                |
| Anhang (Zu den »Verschiedenen«)                     | 411               |
| Deutschland                                         | 133               |

Berichtigung der Druckfehler

S. 25, Vers 7 lies: sehnsuchtwilder S. 124, Vers 11 lies: Meister

Die Herausgabe dieses Bandes besorgte Jonas Fränkel. Der Druck erfolgte in der Offizin Breitkopf & Härtel, Leipzig.



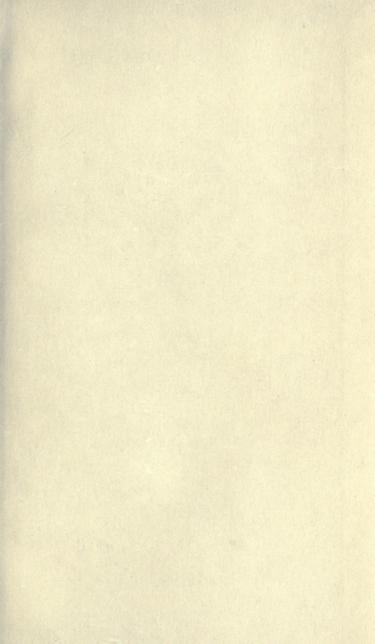



## BINDING ST. MAY 23 1968

|                   |                   |                   |   |  | The second second |
|-------------------|-------------------|-------------------|---|--|-------------------|
| 526456 LG H468W.2 | by Walzel. Vol.2. | NAME OF BORROWER. | 7 |  |                   |

